|       |                                                                    | Seite       |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | Die seltenen Metalle, welche als Oxydationsmittel dienen           |             |
|       | Cer                                                                | 103         |
|       | Cer                                                                | 103         |
|       | Vanadium                                                           | 104         |
| v     | Wasserstoffsuperoxyd                                               | 105         |
| VI.   | Die Behandlung der Waare nach dem Dämpfen                          | 107         |
|       | Kreidewaare                                                        | 108         |
|       | Chromwaare                                                         | 108         |
|       | Brechweinsteinwaare                                                | 110         |
| VII.  | Die Farbstoffe des Pflanzenreichs, welche zu Dampffarben verwendet |             |
|       | werden                                                             | 112         |
|       |                                                                    |             |
|       | Rothholz                                                           | <b>12</b> 8 |
|       | Quercitron                                                         | 129         |
|       | Gelbholz                                                           | 131         |
|       | Gelbbeeren oder Kreuzbeeren                                        | 133         |
|       | Wau                                                                | 135         |
|       | Cachou (Catechu)                                                   | 136         |
| VIII. | Indigo                                                             | 157         |
|       | a) Natürlicher                                                     | 157         |
|       | Werthbestimmung                                                    |             |
|       | Vergleichende Ausfärbung auf Wolle                                 | 161         |
|       | Bestimmung des Indigotins durch Kaliumpermanganat                  |             |
|       | Bestimmung des Indigotins durch Reduction mittelst Natriumhydro-   |             |
|       | sulfit und Kalk                                                    |             |
|       | Bestimmung des auf dem Gewebe befindlichen Indigos                 |             |
|       | Indigofärberei                                                     | 167         |
|       | Reserve- oder Papp-Artikel                                         | <b>16</b> 9 |
|       | Vitriolkūpe                                                        | 174         |
|       | Zinkstaub-Kalkküpe                                                 | 175         |
|       | b) Künstlicher Indigo (Indigo rein B.A.S.F.)                       | 184         |
|       | Eisenvitriol-Kūpe                                                  | 188         |
|       | Zink-Kalk-Küpe mit Indigo rein                                     | 189         |
|       | Hydrosulfit-Küpe<br>Hydrosulfit-Natron-Küpe                        | 191         |
|       | Hydrosulfit-Natron-Küpe                                            | 195         |
|       | Bisulfit-Zinkstaub-Kalkküpe                                        | 197         |
|       | Behandlung der Stücke nach dem Färben                              | 199         |
|       | Welter's Saure- und Breitwaschmaschine                             | 200         |
|       | Indigo-Indophenolküpe                                              | 209         |
|       | Directer Aufdruck des reduc. Indigo                                | 212         |
|       | Dampf-Aetz-Artikel auf Indigo                                      | 224         |
|       | Schlieper-Baum'sches Glucose-Verfahren                             | 217         |
|       | Druck mit "Indigo rein" Dr Elbers's Indigo Grou                    | 225         |
|       | Di Dibers s intigo-ciati                                           | ソンメ         |
|       | Parantranilın-Roth auf Indigo Indigosalz T Kalle                   | 282         |
|       | Indigosalz T Kalle                                                 | 237         |
|       | Nitrosoblau der Farbwerke Höchst a. M.                             | 246         |

#### Aetz-Gran.

1 kg Russteig und

400 g Chromgrun in Teig (Vert Guignet) werden mit

5 l Blutalbumin à 700 g angerieben und eine Mischung von 750 g doppeltchromsaurem Kali und

100 g Solvay-Soda mit

1 I Wasser zugegeben.

#### Stammfarbe für Grau.

1700 g Russteig

200 g Ultramarinblau AJN Deschamps

200 ccm Wasser und

1 l Gummiwasser à 500 g werden gut angerieben.

#### Aetz-Rosa.

10 l Stärke-Traganthverdickung

1 kg Rhodamin S

1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg doppeltchromsaures Kali 3 l Wasser.

## Aetz-Hellblau.

1 l Methylenblau F

150 g doppeltchromsaures Kali

300 ccm Wasser.

## Methylenblau F.

In 7 l Verdickung für Methylenblau werden  $3^1/_2$  l Methylenblaulosung à 100 g eingerührt und schliesslich 1125 ccm Tannin-Glycerin (S. 43) langsam unter kräftigem Rühren zugegeben.

## Verdickung für Methylenblau.

15 kg Stärke werden mit

36 l Wasser angerührt,

28 l Traganthschleim à 50 g und

10 l Essigsäure 6° Bé zugegeben, gekocht, in der Hitze

2 l Ricinusol und kalt eine Lösung von

1050 g Tannin und

700 g Weinsäure in

6 I Essigsäure 6º Bé und

21 Wasser eingerührt.

In analoger Weise wie oben das Aetzgelb J, Aetzroth u. s. w. wird auch das

#### Aetzgrün

mit Grünlack hergestellt.

Beim Druck dieser Aetzfarben sind besonders bei leichter Waare dieselben Vorsichtsmassregeln zu beachten, wie bei Anilinschwarz.

Nach dem Druck gehen die Stücke in einem mit Blei ausgeschlagenen Rollständer 15 Secunden lang durch eine  $55-65^{\circ}$  heisse Lösung von

7 kg Oxalsäure 7 kg Schwefelsäure 66° Bé 180 l Wasser,

passiren dann sofort Spritzrohren und Quetschwerke unter Anwendung von möglichst viel Wasser, um durch gründliches Waschen jedes Abflecken der Aetzfarben zu vermeiden.

Die Badische Anilin- und Sodafabrik gibt ein stärkeres Bad an, nämlich ein Schwefelsäurebad von 7—8° Bé, das pro 1 etwa 50 g Oxalsaure enthält; die Temperatur soll nur 40—50° betragen, die Dauer des

Durchzugs 1/2—2 Minuten.

Die Chromsäuremethode (eine Modification des Thomson'schen Verfahrens von Camille Koechlin) ist das am meisten angewendete Aetzverfahren. Es beruht auf der oxydirenden Wirkung der Chromsäure, welche durch Schwefelsäure frei geworden den Indigo zerstört. Die Oxalsäure reducirt uberschüssige Chromsäure und verhindert dadurch deren schädliche Einwirkung auf das Blau. Zu demselben Zweck sind noch verschiedene andere Zusätze, wie Stärke, Melasse, Alkohol, Leiogomme u. a. vorgeschlagen worden, von denen sich Leiogomme am besten bewährt hat.

Es sind bei dem Verfahren verschiedene Vorsichtsmassregeln zu beobachten: Die Stücke müssen nach dem Druck möglichst vor der Einwirkung des Lichtes geschützt werden, beim Druck selbst sollen, wie schon bemerkt, die Stücke nicht auf den Platten der Trockenmansarden stehen bleiben und auf die Passage durch das Säurebad ist besondere Sorgfalt zu verwenden. Die Geschwindigkeit des Durchlaufens der Waare, sowie die Temperatur muss der Colorist in der Praxis selbst zu bestimmen suchen, denn selbstverständlich wird dunkles Indigoblau eine stärkere Aetzfarbe, ein heisseres Bad und längere Zeitdauer der Passage brauchen, als ein Hellblau. Nach dem Chromsäure-Verfahren sind die nachfolgenden Muster mit dem "Indigo rein" der Bad. Anilin- und Soda-Fabrik hergestellt:

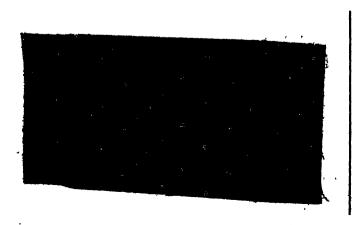

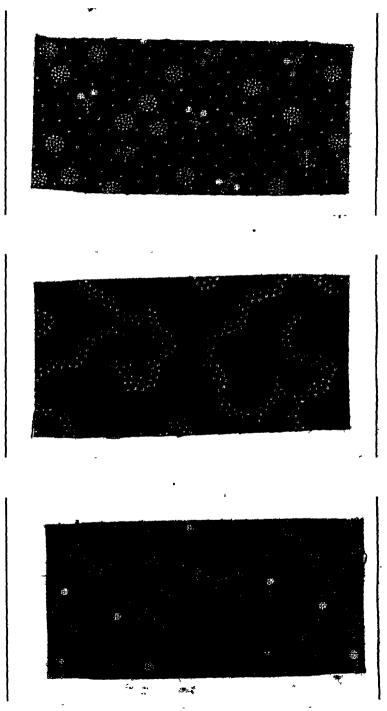

Rothlacke von Wacker & Schmitt, Mülhausen i. E.

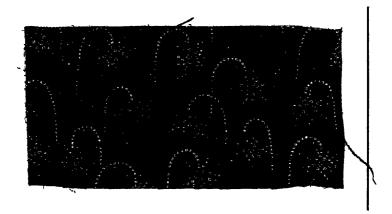

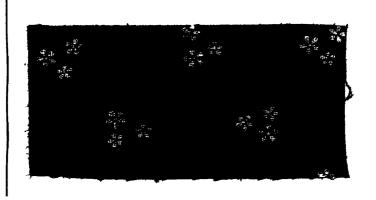

Nachstehende Muster sind mit Lacken von G. Siegle & Co, G. m. b. H., in Stuttgart, auf dieselbe Weise hergestellt.

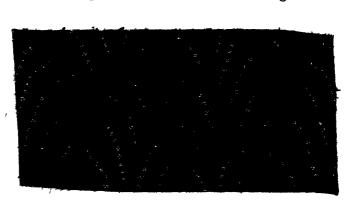

Roth 5400, Gelb S.



Gelb 4b, Actzrosa.



Roth 5400, Gelb S.



Roth 0, Grün, Gelb S.

Bekanntlich verhindern alkalische Körper die Bildung des Anilinschwarz, wie wir später bei diesem sehen werden; dies ermöglicht die Herstellung eines hübschen Artikels, den wir nachstehend bemustern.



Man druckt auf das Blau eines der oben beschriebenen Aetzgelb, welchem man pro l 100 g essigsaures Natron zugefugt hat. Dann wird mit Anilinschwarz überdruckt, oxydirt, durch den Ammoniakkasten gezogen, worauf die Waare das Oxalsäure-Schwefelsäurebad erhält; nach gründlichem Waschen wird geseift, wieder gewaschen und getrocknet.

Vielfach ist versucht worden, den Indigo-Artikel dadurch billiger zu machen, dass man der Waare vor dem Färben einen Untergrund mit billigeren kunstlichen Färbstoffen gibt. Für glatte Waare gibt es verschiedene recht gut geeignete Farbstoffe, anders ist es jedoch bei Stucken, welche geätzt werden sollen.

Die Ersten, welche ein brauchbares Verfahren brachten, waren die Farbwerke vorm. L. Durand Huguenin & Co in Basel. Es ist das von Horace Koechlin. Da dasselbe nur noch wenig angewendet wird, so bringe ich nur das von der Firma angegebene verbesserte Verfahren der gemischten Küpe: (Nach Privatmittheilungen von Storck soll sich das Verfahren nicht bewährt haben.)

In einem hölzernen Gefässe mischt man

10 kg Indigo mit

33 l heissem Wasser,

lässt 24 Stunden stehen und fügt sodann hinzu

1 l kaustische Soda von 38º Bé.

Nachdem man 1 Stunde gerührt hat, gibt man das Ganze in die Indigomuhle und setzt

38/10 kg Indophenol hinzu;

nun wird 24 Stunden gemahlen.

Die gut gemahlene Farbmischung dient zum Ansatz der nachstehenden Kupe:

## Indigo-Indophenolküpe.

50 kg Indigo und

15—18 kg Indophenol (je nach der Qualität des Indigo)

200 l Wasser werden in einer Indigomühle wie üblich gemahlen. Die Masse dient für 20 Kupen von ungefähr 700 l Inhalt.

Die obige Mischung von Indigo und Indophenol im Verhältniss

10 kg Indigo und

 $3^{8}/_{10}$  kg Indophenol werden in einem Gefässe mit

48 l Natriumbisulfit

50 l Wasser mit

9 kg Zinkstaub (genetzt mit warmem Wasser) versetzt.

Nachdem man das Ganze während 1 Stunde gerührt hat, fügt man 30 l kaustische Soda von 38 º Bé

hinzu und fullt mit Wasser auf 500 l auf, worauf man während wenigstens 24 Stunden unter ofterem Umrühren stehen lässt.

Mit diesem doppelten Ansatz wird die Küpe angesetzt, so dass darin

20 kg trockener Indigo und  $6 \frac{6}{10}$  kg Indophenol

enthalten sind, worauf mit Wasser auf ca. 6000 l gebracht wird. Bevor man jedoch diesen Kupenansatz in die Färbe-Kupe gibt, fügt man noch das

Hydrosulfit Z
zu, bestehend aus
12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> I Natriumbisulfit 40 ° Bé
50 I Wasser
2 kg Zinkstaub (mit Wasser angefeuchtet).

welchem man nach  $^1\!/_4$  Stunde unter stetigem Umrühren 8 l<br/> kaustische Soda 38  $^0$  Bé zusetzt.

Nachdem jetzt die nöthige Farbstoffmenge der Färbeküpe zugesetzt wurde, rührt man gut auf und lässt sodann einige Stunden stehen.

Hydrosulfit Z stellt man sich am besten in einem kleinen schmalen Holzbottich dar, gibt die Producte nach angegebenem Verhältnisse hinein, rührt während 1—2 Min. gut um, lässt während 10 Min. stehen und nimmt das Klare für die Färbeküpe, um dieselbe richtig einzustellen und zum Färben geeignet zu machen.

#### Färbe-Methode:

Man färbt hintereinander 30 Stück, speist dann die Küpe wieder mit 100—120 l vom obigen Küpenumsatz, welche Farbstoffmenge dem auf den Stücken fixirten Farbstoff entspricht, rührt gut durch und lässt während 1 Stunde stehen, worauf man wieder eine neue Quantität von 30 Stücken färben kann. Die Dauer der Passage währt 2 Minuten, das nachherige Verhängen an der Luft 5 Minuten.

Lauber, Handbuch II.

Jedesmal, wenn die Küpe ein grunliches Aussehen bekommt, setzt man Hydrosulfit Z hinzu, was alle 2-3 Tage geschehen muss und gebraucht man dafur die Halfte der obigen Proportionen des Hydrosulfit Z. eventuell je nach Bedarf die ganzen Verhältnisse.

Nachdem die Waare die Kupe verlassen hat, ist es nothwendig, sie durch ein schwaches Chrombad zu nehmen, denn dadurch wird eine gründliche Oxydation des Indophenol erreicht, ohne dem Indigo zu schaden

Der Kupenansatz muss von Zeit zu Zeit gut umgerührt werden zwei- bis dreimal pro Tag, und zwar während 3 bis 4 Tagen, bis die Flüssigkeit eine hellgelbe Farbung angenommen hat, so dass ein dari eingetauchtes Stück Gewebe sich kanariengelb färbt. Erst jetzt schütte man den Ansatz A in die mit Wasser und Hydrosulfit vorbereitete Färbe kupe, rührt gut um, lässt es einen Tag stehen, worauf die Kupe zur Gebrauch fertig ist

Im Falle die zu färbenden Gewebe nicht genugend die Flüssigkei absorbiren, so dass durch die stete Zugabe des Kupen-Ansatzes ein Ueber laufen der Kupe zu befurchten ist, kann man den Ueberschuss an Flüssig keit in der Färbeküpe zum Ansetzen einer zweiten Kupe verwender oder noch besser die Menge des zur Herstellung des Kupenansatze

dienenden Wassers um ½-1/2 oder auch um ½ reduciren. Wenn man vor dem Eingang in die Küpe die Gewebe netzt, s zieht die Farbe besser auf und es genügen 2 bis 3 Passagen, um ein dunkle nette Farbe zu erhalten, wie solche kaum durch 4 bis 6 Passage erhältlich ist, wenn man die Gewebe in trockenem Zustande in die Küp einführt.

## Druckverfahren für Aetzfarben auf Dunkelblau der gemischten Küpe von Indigo und Indophenol.

Wenn man nach der gewohnlichen Art manipulirt, so ist es notl wendig, die Verhaltnisse des alkalischen Chrom-Mordants zu verstärke Es wird folgende Zusammensetzung der Aetzfarben empfohlen:

#### Weiss.

10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg doppeltchromsaures Kali 30 l Stärkewasser (gebrannte Stärke)  $7^{1}/_{2}$  l Ammoniak  $^{20}/_{21}$ 3 kg Pfeifenerde.

### Aetzroth.

5 kg Zinnoberersatz (Geranine von Durand Huguenir

2 kg Zinnober

8 l Verdickung FA

400 g doppeltchromsaures Kali.

## Aetzgelb.

1 kg Chromgelb (gut ausgepresst)

1 l Verdickung F

1 l Albuminwasser à 1 kg

1 l Traganthschleim.

Verdickung FA.

5 l Traganthschleim à 150 g 2500 g doppeltchromsaures Kali

1800 g Ammoniak

5 I Albuminwasser à 1 kg.

Verdickung F.

10 l Traganthschleim

5 kg doppeltchromsaures Kali

3600 g Ammoniak

10 l Albuminwasser

Nach dem Druck passirt man während 2 Minuten in der Rollkufe bei 40° (für starkere Aetzungen) oder bei 50-55° (für schwächere Aetzungen) ein Bad aus

> 100 I Wasser 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg Schwefelsäure 66 <sup>0</sup> Bé 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg Oxalsäure,

dann wird gut gewaschen und getrocknet.

Wenn man mit den blauen Stücken vor dem Aetzen ein normales Seifenbad passirt, so kann man ohne Unannehmlichkeiten zu haben, sich der gebräuchlichen Verhältnisse des Chrom-Mordants bedienen und von obiger Vorschrift Abstand nehmen, während man zum Schlusse das Säure-Bad in bekannter Weise herstellt. Das darauf hervorgehende Weiss ist sehr rein.

In letzter Zeit brachten zum Zweck der Indigo-Ersparniss die Farbwerke Hochst das Melanogen-Blau, das sich besonders zu eignen scheint.

Das nachstehende Muster dieser Firma ist auf folgende Weise hergestellt:

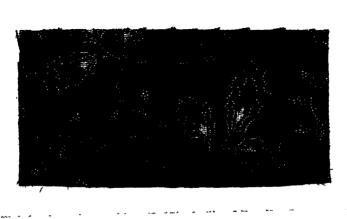

Die Waare wurde zuerst auf dem Jigger in der 71/2 fachen Wassermenge (bezogen auf das Stoffgewicht) 1 Stunde bei 70 bis 75° mit 2 %

1. Turkischroth kann nur mittelst Oel unter Mitwirkung von Alkalien erhalten werden.

2. Das auf die Baumwolle als Emulsion aufgetragene Oel erleidet durch die Behandlung mit alkalischen Beizen, das Aussetzen an der Luft und das nachherige Abtrocknen eine solche Veränderung, dass es unlöslich in schwachen Laugen wird und nicht mehr durch die gewöhnlichen Lösungsmittel fur Fette entfernt werden kann.

Es wurde vielfach angenommen, 13 dass durch Sauerstoffaufnahme Margarinsäure, welche mit Kali unlosliche Verbindungen gibt, gebildet

würde.

Diese Annahmen gaben Anlass zu unzähligen Versuchen, deren Ziel ein Abkurzen der alten Art zu Oelen mit Hülfe von Oxydationsmitteln war.14

Die Anwendung von Salpetersäure wurde von Gastard in Rouen empfohlen. Er zog die geölte und getrocknete Waare durch ein anderthalbgrädiges (Bé) Bad dieser Säure und liess an der freien Luft trocknen.

Die Firma Braun & Cordier in Rouen erzeugte schon Anfangs der Vierzigerjahre eine Art von Türkischroth nach einem von Hirn in Logelbach bei Colmar erfundenen Verfahren, dessen Eigenthumlichkeit darin bestand, dass nur zwei Mal in einem aus Oel, welches mit Salpetersäure von 40° Bé behandelt war (4:1), bereiteten Weissbad vorgeklotzt wurde. 15

Prof. Runge versuchte die Einwirkung von Chlorgas auf Baumol. Ein einmaliges Oelen mit dem erhaltenen Präparat gab ein sehr schönes Roth, das, wie er sagt,10 zwar kein Türkischroth war, aber sich doch rucksichtlich seines Verhaltens zur Chlorküpe und zum Lichte diesem

Unterchlorigsaure Salze kommen auch mehrfach in Gebrauch, jedoch scheinen die damit erzielten Resultate nur von geringem Werth gewesen zu sein.17

Der Vorschlag von F. Kletzinsky, 17 ubermangansaure Verbindungen zur Oxydation des Oels zu verwenden, wurde wohl kaum versucht.

Bemerkenswerth ist die von Moisson in Frankreich 1834 patentirte Art des Oelens. Sie weicht von der bekannten darin ab, dass die 10 oder 12 Passagen, welche damals üblich waren, durch ein einziges Oelbad mit nachherigem Dampfen ersetzt sind. Ueber den Werth des erhaltenen Rothes fehlt jeder Bericht. 18

Diese Oxydationsmethoden wurden nur von einer geringen Anzahl von Fabriken ausgebeutet, da die Erzeugnisse, was Schonheit und Echtheit anbetrifft, dem gewohnlichen Turkischroth sehr nachstanden.

18 Kreissig, Der Zeugdruck. III. Band, S. 46. — Manuel du Fabricant d'indiennes par Thillaye. 1834.

16 Dr. F. Runge, Farbenchemie. Berlin 1884. S. 212. 17 Muspratt-Stohmann, Handbuch der technischen Chemie. 1866 H. Band, S. 1020. 18 J. C. Leuchs, Entdeckungen und Verbesserungen in der Farberei. Nürnberg 1889 S. 138.

par Thillaye. 1834.

14 Hausmann beschrieb 1801 ein Verfahren, welches ihm angeblich aus gezeichnete Resultate lieferte, wobei Oelen und Mondaneiren nur einen einzigen Durchzug ausmachten, indem er eine Mischung, welche gleichzeitig Thonerde-Natron und Oel enthielt, zum Imprägniren der Baumwolle verwendete. Persoz, Traité de l'impression des tissus. Band III, S 187.) — Malepeyre, Manuel du Teinturier. S. 308.

15 Persoz, Traité de l'impression des tissus Band III, S 450. — Henri Schmid, Dingler's polytechnisches Journal. 1883, S. 250.

grösseren und renommirteren Färbereien blieben bei dem alten System und suchten dasselbe einzig durch Verbesserung der mechanischen Einzightsparen zu besehlten.

richtungen zu beschleunigen.

Ganz andere Aussichten eroffneten die Arbeiten des Dr. F. Runge, Professor der Technologie an der Universität zu Breslau. Derselbe fand, dass mit Schwefelsäure behandeltes Oel für die Färberei Vortheile bietet, die das unveränderte Baumol nicht gewährt. 20

Im ersten Theil seiner Farbenchemie<sup>10</sup> unter der Rubrik "Oel, ein Mittel Farbstoff zu sparen" beschreibt er folgendermassen die Dar-

stellung seiner Oelbeizen:

"2 Pfd. Baumol werden mit 1 Pfd. Schwefelsäure in einer Reibschale mit dem Pistill wohlgemischt. Das Oel erwärmt sich unter Schwärzung. Wenn diese eingetreten ist, setzt man nach etwa 10 Minuten nach und nach eine Auflösung von 2 Pfd. Potasche in 10 Pfd. Wasser hinzu und ruhrt so lange, als noch ein Aufbrausen erfolgt und das Oel als gelbe dickliche Masse sich auf der Oberfläche der Flussigkeit gesammelt hat. Jetzt zieht man letztere mittelst eines Hebers ab, und vermischt das zurückbleibende Oel unter fortwährendem Rühren mit einer klaren Aetzlauge, welche aus 2 Pfd. Potasche, 2 Pfd. Kalk und 80 Pfd. Wasser bereitet worden. Das Oel bildet damit eine gelb gefärbte gleichförmige Milch, die zum Tränken des Kattuns dient."

Mit diesem Präparat gelang es Professor Runge, mit einer einzigen Oelung eine dem Turkischroth sehr nahestehende Farbe, welche das

Kochen mit Seifenwasser vorzüglich vertrug, herzustellen.

Er schliesst der genannten Aufsatz mit folgenden Worten:

"Ich habe mich bei diesem Gegenstande so lange verweilt, weil ich glaube, dass er zum näheren Verständniss der Turkischrothfärberei führen kann, einem Fabrikationszweige, wobei uns die chemische Einsicht der Vorgänge noch fast gänzlich abgeht. Wir wissen noch nichts Gewisses über den eigenthümlichen Zustand, in welchem sich das Ocl im Türkischroth befindet, und sind nicht im Stande, dies auf direktem Wege zu erfahren. Der sicherste Weg bleibt daher wohl der eingeschlagene und ein Fortgehen auf demselben kann uns dem Ziele näher bringen."

Somit war Runge der erste, der die sogenannten Sulfoolsäuren darstellte, deren hohen Werth für die Zwecke der Färberei erkannte, und ihm allein gebührt die Ehre, die Richtung vorgezeichnet zu haben, welche 40 Jahre später zu einer volligen Umwälzung in der Fabrika-

tion des Türkischrothes in der Kattundruckerei herbeiführte.

Die vielversprechenden Resultate, die Runge mit seiner Oelbeize erhielt, wurden lange Zeit kaum beachtet, vielleicht in Folge der wenig günstigen Erfahrungen, welche die Färber mit den bisher versuchten Abanderungen des Oelens gemacht hatten. Erst im Jahre 1860 fand dieselbe Verwendung im Hause Gros Roman Marozeau & Co. in Wesserling, wo sie als Präparation für Dampfanilinfarben benutzt wurde, aber in der Art, dass die Neutralisation des sulfurirten Oeles statt mit Kali

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> F. Runge, Ferbenchemie. 1834. Berlin bei S. G. Mittler. S. 206. <sup>20</sup> Die Untersuchungen von Fremy über die Einwirkung von Schwefelsaure auf fette Oele (Liebig's Annalen, Band 19 und 20) wurden 2 Jahre später, also erst 1836 veroffentlicht.

mit Ammoniak vorgenommen wurde. Michel de Vinant<sup>21</sup> will zwei Jahre später ein Verfahren den Firmen Dollfus Mieg & Cie in Mülhausen, Edmund Potter in Manchester und Veyru in Brussel abgelassen haben, bei welchem er sich zur Erzeugung von Türkischroth einer Mischung von sogenannter Sulfoölsäure mit einer Losung von Kochsalz (!?) oder Natron bediente.

Martin Ziegler, Chemiker und Colorist der Wesserlinger Fabrik, kam gegen 1873 auf den Gedanken, die vor Kurzem eingeführten mit künstlichem Alizarin bereiteten Dampffarben neben bunte Passfarben auf geölter Waare zu drucken und erhielt so gunstige Resultate, dass an die Möglichkeit, die complizirtesten Zusammenstellungen ohne Hülfe des Handdrucks durch Maschinendruck zu erzeugen, nicht mehr zu zweifeln war.

Daraus entstand der reiche Möbelgenre, der in meisterhafter Ausfuhrung von obiger Fabrik auf den Markt gebracht wurde und die Bewunderung aller Kenner so sehr erregte.

In ähnlicher Weise wurde im Jahre 1874 bei Lemaître Lavotte & Cie in Bolbec gearbeitet und auch hier gelang das Zusammendrucken der verschiedenartigsten Farben vollständig.

Zu erwähnen ist, dass diese beiden Etablissements zu gleicher Zeit

glatt gefärbtes Türkischroth mit derselben Oelbeize herstellten.

Was besonders die Fabrikate dieser Art auszeichnete, war der Glanz der Farben. Namentlich fielen das Roth und das Rosa durch ausserordentliche Schönheit auf und es war hiemit bewiesen, dass mit künstlichem Alizarin mindestens ebenso lebhafte Nuancen zu erzielen waren, als mit den noch vielfach vorgezogenen purpurinhaltigen Krapp-Producten. Diese gänzlich zu ersetzen, konnte also nur eine Frage der Zeit sein.

Jedoch hafteten an dem Oelverfahren noch so viele Mängel, dass es nur in Ausnahmefällen, wie z.B. fur Möbelartikel, zu verwenden ging. Die primitive Art der Bereitung des sulfurirten Oeles gab Anlass zu allerhand Unregelmassigkeiten, es kamen öfters Oelflecken vor, und, was das Unangenehmste war, der Grund der Waare nahm beim Dämpfen einen nicht mehr zu entfernenden widerlich gelben Ton an. Ausserdem war es noch viel zu kostspielig.

Nur nach Beseitigung dieser Uebelstände konnte der allgemeine

Gebrauch des Oelens in der Kattun-Industrie möglich werden.

Diese Aufgabe loste in befriedigendster Art die Einführung der

Ricinusöl-Präparate.

Sie wurden gegen 1877 auf den Markt gebracht unter den Namen Türkischrothol, mordant pour rouge turc und turkey red oil<sup>22</sup> und zwar beinahe gleichzeitig durch die Firma John M. Sumner & Co in Manchester das von Dr. Wuth in Ramsbottom entdeckte Natronöl und durch die Firma Paul Lhonoré & Co in Havre, das von Fritz Storck entdeckte Ammoniaköl.<sup>28</sup>)

28 Diese Bezeichnungen sind ausschliesslich für die aus Richnusöl dargestellten

Präparate zu verwenden.

28 Die Behauptung von Müller-Jacobs, einen Antheil an dieser Erfindung (Dingler, Polytechn. Journal. 1884. S. 254, 802) zu haben, kann unmöglich aufrecht erhalten

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Traité pratique de Teinture et Impression par Michel de Vinant. F. Lefèvre éditeur à Lyon 1891.

Die alten Oelbeizen wurden in kurzer Zeit durch diese Producte,

welche allen Anforderungen entsprachen, verdrängt.

Für gewöhnliches Türkischroth wurden jetzt die letzteren beinahe ausschliesslich benutzt. Das Verfahren ist so vereinfacht, dass es ohne besondere Vorrichtungen durchzuführen geht und in Folge dessen ein wichtiger Fabrikationszweig vieler Kattundruckereien geworden ist.

Die früheren so zahlreichen und complizirten Operationen sind nun

auf folgende reduzirt:

1º Klotzen im Türkischrothölbad

2º Klotzen in essigsaurer Thonerde

3º Degummiren (Kreiden)

4º Färben mit kunstlichem Alizarin

5º Klotzen wie 1º

6º Dämpfen

7º 5 bis 6 Stunden mit Seife in einem Bottich mit Steigerohr versehen, kochen.

Die ausserordentliche Billigkeit der mit Turkischrothol bereiteten Oelbeize (1 Liter = 4-5 Pf.) hat ausserdem eine gründliche Veranderung in der Kattunfabrikation verursacht. Die einst so wichtigen Färbeartikel sind gänzlich aufgegeben und heutzutage werden sammtliche Genres, ohne Rucksicht auf die Anzahl der Farben, durch ein-

maligen Druck auf geölter Waare hergestellt.

Das Turkischrothol wird erhalten durch die Einwirkung von Schwefelsäure auf Ricinusol. Die entstandenen Fettsäuren werden zweckdienlich ausgewaschen, von der Flussigkeit getrennt, mit Natron oder Ammoniak neutralisirt und auf ein bestimmtes Gewicht gebracht durch Zusatz von Wasser. Gewisse Vorsichten sind aber nothwendig, um ein brauchbares Product zu erzielen. Erstens muss die Mischung des Ricinusöls mit der Schwefelsäure so vorgenommen werden, dass eine Erwärmung möglichst vermieden wird. Die Erfahrung hat gelehrt, dass nur dann das Product die gesuchten werthvollen Eigenschaften vollkommen erlangt. Steigt die Temperatur zu sehr, so wird das Oel braunlich und nicht mehr für helle Tone verwendbar; wird der Punkt erreicht, wo schweflige Säure sich entwickelt, so ist das Präparat so gut als verdorben.

Sehr zu rathen ist, wenn auf Regelmässigkeit gehalten wird, das Ricinusöl sowie die Schwefelsäure immer, Winter und Sommer, vor der Mischung zur selben Temperatur, etwa 16°C zu bringen.

Bemerkenswerth ist, dass man das schönste Roth und Rosa mit einem Product, welches durch mehrtägiges Schutteln des Oels mit

werden, da derselbe in 1877, nachdem er Proben von Türkischrothül erhalten hatte, sich als Agent zum Vertrieb dieses Productes in Deutschland und in der Schweiz der Firma Paul Lhonoré & Co anbot. Auch ist es unrichtig (Handbuch der Färberei von Knecht-Bawson. 1895. Band 1, S. 260), dass Ricinusül schon vor 1877 ne einigen Färbereien im Gebrauch war. Bis zu dieser Epoche wurde es nur für pharmaceutische Zwecke verwendet und hatte nur geringen Absatz, wie die damaligen Handelsberichte es nachweisen können. Ferner, als die Firma Paul Lhonoré zum ersten Mal einige tausend Kilos davon einkaufte, wurde der Markt in London und in Havre vollständig ausgeräumt. Das "Journal du Havre" (die Nummer wird wohl noch aufzufinden sein) hielt es für angezeigt, in einem besonderen Artikel darüber zu berichten und unterliess nicht, dazu eine witzige Bemerkung über den plötzlich eingetretenen grossen Verbrauch von Apothekerwaaren zu machen.

Schwefelsäure von nur 55° Bé gewonnen war, erhielt. Zur Bereitung des Türkischrothols sind vielmals Recepte angegeben worden, meistentheils sind diese aber wenig zuverlässig.

Empfehlen können wir Folgendes, welches in der Prag-Smichower Kattun-Manufactur während mehr als 15 Jahren mit bestem Erfolg im

Gebrauch war:

Zu 50 kg Ricinusöl werden um 7 Uhr Morgens in einem dünnen Strahl und bei stetem Umrühren

3 kg Schwefelsäure  $66^{\circ}$  Bé  $(96^{\circ}/_{\circ}$  SO<sub>4</sub> H<sub>2</sub>)

gegeben, worauf das Ganze bis 11 Uhr stehen bleibt.

Dann folgt in der eben angegebenen Weise ein zweiter Zusatz von

3 kg Schwefelsäure 66° Bé

und schliesslich um 5 Uhr Abends ein dritter von

4 kg Schwefelsäure 66° Bé.

Das Präparat wird nun gründlich durchgerührt, etwa während einer Stunde, und hiernach bis zum nächsten Morgen in Ruhe gelassen.

Man trägt es jetzt, um es auszuwaschen, in 150 l Wasser zu 50° C, lässt über Nacht stehen und zieht sorgfältig das Wasser von den oben

aufschwimmenden Fettsauren ab.

Diese werden nun mit ca.  $10^{1/2}$  kg Ammoniak des Handels (22 bis  $23^{0/0}$  NH<sub>0</sub>) neutralisirt und auf ein Gewicht von 94 kg gebracht. Selbstverständlich kann dieses auch mit Natron geschehen. Die Zusammensetzung des Türkischrothols ist das Ziel zahlreicher Untersuchungen gewesen.

Lichti und Suida<sup>24</sup> waren die ersten, welche sich mit dem Gegenstand eingehend befassten. Sie behandelten sehr weisses, fast farbloses Ricinusöl mit 30°/0 Schwefelsäure von 66° Bé. Das Gemenge färbte sich braunlich, entwickelte schweflige Säure und zeigte eine schöne grüne Fluorescenz. Sie erhielten aus dem mit chlornatriumhaltigem Wasser ausgewaschenen Reactionsproduct wasserlöslichen Trioxyölsäure-Glycerin-Schwefelsäureester:

 $C_{18}H_{38}O_5 - HO - C_3H_5 - SO_4 - HO - C_5H_5 - C_{18}H_{38}O_5$ 

und unlösliche Trioxyölsäure:

C18 H34 O5.

Aus dieser Angabe lässt sich aber kein Schluss über die Beschaffenheit des gewöhnlichen Türkischrothöls ziehen, da bekanntlich die Entwickelung schwefliger Saure seine Güte sehr beeinträchtigt, also ein Zeichen ist, dass die Wirkung zu weit gegangen ist.

Müller-Jacobs betrachtet das, nach seinem in Zürich genommenen Patent<sup>25</sup> mit 20% Schwefelsäure von 66% Bé und bei höchstens 32% R bereitete Oel als eine Mischung von unverändertem Oel mit einer Sulfosäure. R. Benedikt und Ulzer führten den Beweis,<sup>26</sup> dass die im Türkischrothöl

Mittheil. des Techn. Gewerbe-Museums in Wien. 1888. No. 2. S. 7. — Dingler's Polytechn. Journal. 250, S. 548. 251, S. 171. 254, S. 350. — Wagner, Berichte. 1883. S. 1096.
 D. B.-P. 1488, s. auch Sansone, L'impression des tissus. 1889. S. 407.

Berliner Berichte. 1887. S. 472. — Zeitschrift für chem. Industrie. 1887. S. 297. — Benedikt und Ulzer, Analyse der Fette. 1897. S. 270.

vorkommende sulfurirte Verbindung keine Sulfosäure ist, sondern eine Aetherschwefelsäure

 $C_{15}H_{30}O_2 - OSO_3H.$ 

P. Lochtin hielt das gewöhnliche Turkischrothöl für ein Gemisch von unvollständig neutralisirten und sulfurirten Fettsäuren.<sup>27</sup>

P. Juillard bemühte sich, zu beweisen, dass neben diesen noch polymerisirte Ricinusolsäuren vorkommen, nämlich Di-, Tri-, Tetra- und Penta-Ricinusölsäuren <sup>28</sup> und bestätigte die Behauptung von Liechti und Suida, dass eine Verbindung entsteht, welche sowohl Glycerin- als Schwefelsäurereste enthält.

Nach Scheurer-Kestner<sup>20</sup> besteht das Präparat, welches er mit 3 Theilen Ricinusöl und 1 Theil Schwefelsäure  $66^{\circ}$  Bé herstellte, aus dem wasserloslichen Hydrat (10 Mol.  $H_2$  O) einer sulfurirten Fettsäure ( $^2/_3$ ) und einem unlöslichen Theil ( $^1/_3$ ), welcher schwefelfrei ist und als Ricinusölsäure oder polymerisirten Abkömmlingen derselben erkannt wurde. Die erste dieser Verbindungen gab eine gelblich-rothe Färbung, die zweite eine karmesinrothe.

P. Lukjanoff<sup>80</sup> kam zu ähnlichen Resultaten. Er bestreitet, dass das Türkischrothöl Glyceride enthält.

Schmitz und Toenges<sup>31</sup> bereiten durch Einwirkung von concentrirter Schwefelsäure auf Fette oder Fettsäuren sulfofettsauren Glycerinäther bezw. Sulfofettsäuren, die auf 105—120°C erwärmt unter Entwicklung von SO<sub>2</sub> Oxyfettkörper bilden, welche sich als Ersatz des Turkischrothöls bewährt haben sollen.

Nach dem Vorstehenden kann angenommen werden (wenn auch die Untersuchungen nicht immer auf in normaler Weise dargestellten Präparaten stattfanden), dass das Türkischrothol ein Gemisch von Ricinusölsäure, Ricinusöl-Aetherschwefelsäure ( $C_{18}H_{83}O_2\cdot OSO_3H$  Benedikt) und etwas unverändertem Ricinusöl ist, in welchem ausserdem manchmal polymerisirte Fettsäuren, sulfurirte Glycerinäther und andere Körper vorhanden sind und welches in zweckentsprechender Art neutralisirt wurde. Dasselbe verdankt die Vortheile, die es gegen Olivenölpräparate bietet, hauptsächlich der Leichtlöslichkeit ihrer Bestandtheile, welche die Bildung fettsaurer Thonerdeverbindungen sehr begünstigt, und dass es in der Türkischroth-Färberei in erster Reihe darauf ankommt, beweisen folgende Versuche:

Färbt man in Thonerde gebeizte Baumwolle bis zur vollständigen Sättigung in künstlichem Alizarin, so erhält man ein bräunliches Roth, welches durch Klotzen in Türkischrothöl und nachheriges Dämpfen kaum etwas gewinnt; verfährt man aber in der Art, dass Thonerde im Ueberschuss sich vorfindet, so werden bei der angedeuteten Behandlung Fettsäuren aufgenommen und die wohlbekannte feurige Farbe entsteht ohne die geringste Schwierigkeit.

Denselben Beweis führt die Thatsache, dass das Auftragen von nicht verändertem Oel in Aether oder Schwefelkohlenstoff gelöst nur fette Flecken erzeugt, aber niemals Türkischroth gibt, dass dieses nur bei

81 D. R.-P. 60579.

<sup>27</sup> Knecht-Rawson, Handbuch der Färberei. 1900. S. 382.

<sup>28</sup> Bulletin de la Soc ind. de Mulhouse. 1892. S. 409 und 415.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid. 1891 Februar.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Dingler, Polytechn. Journal. 1886. 262, S. 36.

Anwesenheit von Fettsäure unter Mitwirkung von Alkalien geschehen

Für die Cattunfabrikation ist das Türkischrothöl in Folge der erwähnten Eigenschaften ebenfalls von unschätzbarem Werth, namentlich zum Prapariren der Stoffe. Die Dampffarben erlangen mit seiner Hülfe neben einer nie vorher gekannten Lebhaftigkeit eine verhältnissmässig bedeutende Echtheit, ausserdem kommt keine Beschädigung des weissen Grundes vor und leichte Seifenpassagen genügen stets, um diesen vollständig zu reinigen.

Die Ricinusol-Aether-Schwefelsäure oder Ricinusol-Schwefelsäure (Benedict) zersetzt sich nicht beim Kochen ihrer wässerigen oder alkalischen Losung, spaltet sich aber leicht in Ricinusölsäure und Schwefelsäure, wenn man sie mit verdünnter Salzsäure oder Schwefelsäure

kocht. 82

Wahrscheinlich findet diese Zersetzung auch während des Dämpfens statt. Sie wird durch die Formel

$$C_{18}H_{88}O_2 \cdot OSO_8H + H_2O = H_2SO_4 + C_{18}H_{88}O_2 \cdot OH$$

veranschaulicht.

Dass das Oel beim Türkischrothprocess Säuren bildet, welche sich mit der Thonerde verbinden, hat Henri Schmid längst vorausgesehen. Er verwirft auch mit Recht die physische Wirkung, wonach das Oel (Müller-Jacobs) den Alizarinlack nur als Firniss decken und ihm Glanz und Widerstandsfähigkeit verleihen würde. 33

Hiernach erscheint das Türkischroth als eine Verbindung von Alizarin, Fettsäuren, Aluminiumoxyd und Calciumoxyd (Liechti und Suida haben gezeigt, 34 dass Calcium stets in beträchtlichen Mengen im Alizarinroth nachzuweisen geht). Sansone<sup>35</sup> stellt (allerdings mit Vorbehalt) folgende Formel für den Türkischrothlack auf:

Ersetzt man den Oelsäurerest durch C<sub>18</sub> H<sub>8</sub>O<sub>2</sub>, so würde die Zusammensetzung sich auf mit Ricinusol dargestelltes Roth beziehen.

Betrachtet man nun die Mengen der verschiedenen Körper, welche dieser zweiten Formel entsprechen, so erhält man:

| Aluminium $54.08 = Alaun (ammon.)$ | 906 |
|------------------------------------|-----|
| Alizarin (trocken)                 | 240 |
| Ricinusdisäure                     | 596 |

Interessant ist nun, dass in der Prag-Smichower Cattun-Manufactur für 1 Stück Cattun von 60 Meter = 48 Meter zur Färbung von

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Benedikt und Ulzer, Analyse der Fette. 1897. S. 270.

Sansone, L'impression des tissus de coton. 1889. S. 407.

<sup>84</sup> Knecht-Rawson. S. 799.

<sup>85</sup> Sansone. S. 411.

Türkischroth 379 g Alaun, 240 g Alizarin  $40^{\circ}/_{\circ}$  und 554 g Türkischrothöl  $50^{\circ}/_{\circ}$  genommen wurden, Zahlen, welche

für 906 Ammoniak-Alaun, 210 trockenes Alizarin und 663 Ricinusölsäure geben.

Den 30 g Alizarin, welche hier fehlen, entsprechen 74,5 g Türkischrothol, addirt man aber diese zu den 596 g der theoretischen Rechnung, so erhält man 660,5.

In beiden Fällen ist das Aluminium also gesättigt und wenn auch in der Praxis eine geringere Quantität Alizarin, dagegen mehr Oel gebraucht wurde, so muss man doch hierin eine merkwürdige Uebereinstimmung finden, welche sehr für die Formel von Sansone spricht.

Verhält sich aber der Türkischrothlack als eine definirte chemische Verbindung, als ein Calcium-Aluminium-Oleoalizarat, so ist zu erwarten, dass die Substitution des  $C_{18}\,H_{88}\,O$  durch andere Fettsäurereste ähnliche Zusammensetzungen, jedoch mit verschiedenen Eigenschaften, geben wird.

Dieses scheint in der That der Fall zu sein. Wenn wir z. B. Ricinusöl-Roth mit Olivenöl-Roth vergleichen, so finden wir, dass sie sich äusserlich kaum unterscheiden lassen. Beide haben denselben Glanz, dasselbe Feuer. Behandeln wir sie aber mit Reagentien, so zeigen sich grosse Differenzen. Das Erste wird durch angesäuerten (2°/0 HCl) Alkohol oder Aether stark angegriffen und theilweise aufgelöst: es bleibt nur eine fahle Farbe zurück. Wird es über einer Dampfplatte auf 120° C erhitzt, so nimmt es in Folge der Verflüchtigung von Ricinusolsäure oder auch der Polymerisation dieser einen unansehnlichen gelbbraunen Ton an. Dagegen bleibt das zweite Roth bei der Prutung ziemlich unverändert.

Es ist somit festgestellt, dass die beiden Roth nicht identisch sind. Uebrigens ist es gelungen, unter Anderem mit Sesamol (Glyceride der Stearinsäure, Palmitinsäure, Oleinsäure und Linolsäure), Cocosnussol (Glyceride der Laurin-, Myristin-, Palmitin-, Olein-, Capron- und Caprylsäuren), Rüböl (Glyceride der Oelsäure, Stearinsäure und Erucasäure) und Nussöl (Glyceride der Leinölsäure, Oelsäure, Myristinsäure und Laurinsäure) ganz brauchbare Türkischrothe herzustellen.

Nach der Vorschrift:

50 g Oel und

14 "Schwefelsäure werden gemischt; man lässt

12 Stunden stehen und setzt

{ 30 g Bariumsuperoxyd in 150 l Wasser zu, lässt

2 Tage stehen und trennt die Fettsäuren, worauf man mit Ammoniak neutralisirt, wurden Oelbeizen aus Olivenöl und aus Ricinusöl bereitet, von welchen der schwefelsaure Baryt abfiltrirt wurde.

Die damit erhaltenen Färbungen waren voller und etwas lebhafter als die von nicht oxydirten Oelpräparaten, aber konnten nicht zur Ueberzeugung bringen, dass zur Gewinnung eines schönen Türkischroths Oxyfettsäuren nothwendig sind.

Aus alledem geht hervor, dass es ebenso viele verschiedene Türkischrothe oder besser gesagt Calcium-Aluminium-Oleoalizarate gibt, als Fett-

säuren, dass aber die Beschaffenheit dieser maassgebend für die Schönheit der Farbe und seiner Echtheit sind. Geöltes Roth, welches aus der Färberei kommt, ist bekanntlich unansehnlich und trübe. Erst durch das Dämpfen erhalt es den Glanz, der diese Art von Fabrikaten auszeichnet.

Dieser bis jetzt unaufgeklärte Vorgang wird im Nachstehenden

etwas Erläuterung finden.

Werden auf 50°C erwärmte, verdünnte Losungen von Alaun und Chlorcalcium (in den durch die Sansone'sche Formel gegebenen Verhältnissen) mit solchen von Türkischrothol und Natriumalizarat gemischt, so entsteht ein Niederschlag, der, gehörig ausgewaschen, dann bei niedriger Temperatur getrocknet, als braun-rothes, etwas fettgriffiges amorphes Pulver erscheint.

Dämpft man diesen Lack, der wohl dem auf Stoff durch Färbung erzeugten ziemlich gleichkommt, so schmilzt er und verwandelt sich in eine glasartige, durchscheinende Masse, welche die Eigenschaften des Türkischroths zeigt. Diese ist zwar so dunkel gefärbt, dass sie beinahe wie Granatroth aussieht, streicht man sie aber auf Filtrirpapier, so wird es nicht schwer sein, ihre eigentliche schonrothe Farbe wahrzunehmen. Sie tritt am besten hervor, wenn man den noch feuchten Lack in sehr dunner Schicht auf Papier aufträgt, an der Luft trocknen lässt und nun dämpft. Man erhält auf diese Art einen firnissähnlichen Ueberzug, der als wirkliches Türkischroth erkannt werden muss.

Es ist anzunehmen, dass beim Farben ein ganz ähnlicher Process stattfindet. Der auf dem Zeuge hergestellte Lack kommt zum Schmelzen, erreicht einen gewissen Grad von Durchsichtigkeit und bildet auf der Faser Flächen, die das Licht so reflectiren, dass wir die Empfindung der fraglichen feurigen Farbe bekommen.

Die Schmelzbarkeit des Lackes bei etwa 100° C wäre danach eine Hauptbedingung für die Gewinnung eines lebhaften Roth's und würde erklären, wesshalb dieses so vorzüglich mit dem Ricinusöl gelingt und nicht mit sämmtlichen Oelen. 86

Betreffs des alten Türkischrothes kann, da die bisherigen Untersuchungen noch Manches zu wünschen übrig lassen, nur Weniges gesagt werden.

Das Beizen mit den Oel-Emulsionen hinterlässt einen Fettkörper, der nicht von den gewöhnlichen Losungsmitteln für Fette und Oele

aufgenommen wird.

Entgegen der Angabe von Persoz<sup>87</sup> fanden wir denselben nur theilweise in Aceton und in Terpentinol löslich. Ein geölter, mit diesen behandelter Stoff gab noch immer ein leidliches Roth und färbte sich intensiv in Methylviolett, es waren also noch bedeutende Mengen des fraglichen Fettkorpers zurückgeblieben.

Es gelang uns aber, mit kochendem Eisessig ihn vollständig auszuziehen und wir erhielten eine Lösung, welche sich nach Zusatz von Wasser in zwei Schichten trennte. Die obere erkannte man als ein Gemenge von Fettsäuren, welche muthmasslich zum Theil polymerisirt

<sup>38</sup> Die Salze, welche die Ricinusclsäure bildet, schmelzen sehr leicht, viele 87 Persoz, Traiti de l'impression des tissus. Band III, S. 176.

einen scharfen, beissenden Geschmack, verbreitet einen eigenthümlich penetranten Geruch und löst sich, wenn neutral, in jedem Verhältnisse vollständig klar im Wasser auf. Kobert hat darauf hingewiesen, dass es giftige Eigenschaften zeigt. In einigen Druckereien und Färbereien zieht man vor, das Rothöl selbst zu bereiten. Es ist dies jedoch nicht zu empfehlen, da "im Kleinen" Unregelmässigkeiten kaum zu vermeiden gehen. Merkbaren Vortheil bieten die Produkte, welche in ganz vorzuglicher Qualität und zu mässigen Preisen im Handel vorkommen und in chemischen Fabriken mit Hulfe sinnreich construirter Apparate, die eine innige Mischung des Oels mit der Schwefelsäure und die nöthige Abkühlung zu Stande bringen, dargestellt werden.

Der Kaufwerth eines Türkischrothöls hängt in erster Linie von seinem Gesammtfettgehalt, dessen Bestimmung aber einige Schwierig-

keiten bietet, ab.

Nach Benedikt<sup>40</sup> erhält man stets genaue Resultate, wenn man wie folgt verfährt:

"Ca. 4g der Probe werden in einer dünnwandigen, halbkugelformigen Glasschale von ca. 125 ccm Inhalt, welche man vorher sammt einem kleinen Glasstabe gewogen hat, mit allmählig zugesetzten 20 ccm Wasser angerührt. Ist die Flüssigkeit trübe, so lässt man nach Zusatz eines Tropfens Phenolphtaleinlösung Ammoniak bis zur schwach alkalischen Reaction zufliessen, woranf sich alles lost oder doch nur einzelne grossere, aus fester Substanz bestehende Flocken zurückbleiben. Unterlässt man diesen Zusatz von Ammoniak, so erhält man häufig zu hohe Nun vermischt man mit 15 ccm mit dem gleichen Volumen Wasser verdunnter Schwefelsäure und fügt 6—8 g Stearinsäure hinzu. Hierauf erhitzt man so lange zum schwachen Sieden, bis sich das Fett klar abgeschieden hat, lässt erkalten, hebt den erstarrten Kuchen mit dem Glasstabe ab, spult ihn mit möglichst wenig Wasser über der Schale ab und stellt ihn auf Fliesspapier. Die Lauge wird auf dem Wasserbade so lange erhitzt, bis sich die an den Wänden haftenden Fettpartikelchen, sowie jene, welche sich beim Waschen des Kuchens etwa abgelöst haben, zu 1-2 Tropfen gesammelt haben. Man nimmt die Schale vom Wasserbade weg und kann nun die Fetttropfen durch Neigen der Schale leicht an die Glaswand bringen, wo sie sofort erstarren und anhaften. Man giesst die Lauge ab, spult mit Wasser aus, bringt den Kuchen in die Schale zurück und erhitzt ihn so lange über einer ganz kleinen Flamme, welche den Boden der Schale nicht berührt, bis beim Umrühren des geschmolzenen Fettes mit dem Glasstabe kein knatterndes Geräusch, hervorgerufen durch entweichenden Wasserdampf, mehr auftritt und eben weisse Dampfe zu entweichen beginnen. Nun lässt man erkalten, wägt und bringt das Gewicht von Schale mit Glasstab und Stearinsäure in Abzug."

"Um das Neutralfett (nicht verändertes Ricinusöl) zu bestimmen, werden (R. Benedikt) ca. 30 g der Probe in 50 ccm Wasser gelöst, mit 30 ccm Glycerin und 20 ccm Ammoniak versetzt und zweimal mit je

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Brühl zersetzt das Rothöl mit Schwefelsäure und extrahirt mit Aether. Stein erhitzt es in einer Porcellanschale mit kaltgesättigter Kochsalzlösung und getrocknetem Wachs und erhält durch die Gewichtszunahme dieses den Gehalt an Türkischrothöl. Beide Verfahren liefern zu hohe Resultate. (Benedikt-Ulzer, Analyse der Fette. S. 278.)

100 ccm Aether ausgeschüttelt. Man befreit den Aether durch Schutteln mit Wasser von ganz geringen Mengen in ihn übergegangener Seifen, destillirt ihn ab, bringt den Rückstand in ein gewogenes Becherglas von ca. 150 ccm Inhalt, trocknet zuerst im Wasserbade, dann im Luftbade bei 100° C."

Den Gehalt an loslicher Fettschwefelsaure (Ricinusol-Schwefelsaure)

ermittelt man folgendermassen (R. Benedikt):

"5—10 g der Probe werden in einem Druckflaschehen in 25 ccm Wasser gelöst, mit 25 ccm rauchender Salzsäure versetzt und im Oelbade eine Stunde von 130° bis 150° C erhitzt. Dann verdunnt man mit Wasser, entleert in ein Becherglas und filtrirt die Fettschicht ab. Dies gelingt am leichtesten, wenn man vorher eine nichtgewogene Menge Stearinsaure hinzugesetzt, aufgekocht und wieder erkalten gelassen hat. Im Filtrat wird die Schwefelsäure durch Fallen mit Chlorbaryum bestimmt, davon die im Rothöl in Form von Sulfaten vorhandene Schwefelsäuremenge abgezogen und der Rest auf Ricinol-Schwefelsäure umgerechnet. 80 Theile Schwefelsäure (SO<sub>3</sub>) entsprechen 378 Theilen Ricinol-Schwefelsäure (C<sub>18</sub> H<sub>88</sub> O<sub>2</sub>·OSO<sub>3</sub> H)."

Fettsäuren, welche entweder frei oder an Natron oder Ammoniak gebunden vorhanden sein können, findet man durch Abrechnung der

Neutralfette und Schwefelsäureäther vom Gesammtfett. 41

Zur Bestimmung der in Form von schwefelsaurem Ammon oder Natron vorhandenen Schwefelsäure wird das in Aether gelöste Oel einige Male mit wenigen Cubikcentimetern einer gesättigten, schwefelsäurefreien Kochsalzlösung ausgeschüttelt, die Auszuge vereinigt, verdunnt, filtrirt und mit Chlorbaryum gefällt. 42

Ausserdem kann es auch wichtig sein, den Gehalt von Ammoniak

und Natron zu ermitteln:

7—10 g Oel werden in etwas Aether gelost und viermal mit je 5 ccm verdunnter Schwefelsäure (1:6) ausgeschüttelt. Die vereinigten sauren Auszüge werden in einer Platinschale eingedampft, durch Erhitzen auf dem Sandbade von überschüssiger Schwefelsaure befreit, der Rückstand endlich durch Glühen unter Zusatz von kohlensaurem Ammon in schwelsaures Natron übergeführt und gewogen.

Zur Bestimmung des Ammoniaks extrahirt man das Oel, wie oben angegeben, mit verdünnter Schwefelsaure, destillirt die Auszüge mit Aetzkali und fängt das Ammoniak in einer abgemessenen Menge titrirter Säure auf, deren Ueberschuss man nach Beendigung der Operation

zurucktitrirt.

Um festzustellen, ob das Türkischrothöl aus reinem Ricinusöl dargestellt ist, bestimmt man die Jodzahl und Acetylzahl des Gesammtfettes. Wird die Acetylzahl bei 140 oder höher, die Jodzahl nicht bedeutend niedriger gefunden als 70, so liegt reines Ricinus-Türkischrothöl vor, ist eine der beiden Zahlen oder beide viel kleiner, so besteht die Probe aus einer Mischung von Ricinusöl und anderen Oelen, oder kann auch aus Olivenöl, Cottonöl, Oelsäure u. dgl. allein hergestellt sein. 44 R. Benedikt führt als Beispiel für die Zusammensetzung des

<sup>41</sup> Knecht-Rawson, Handbuch der Farberei. S. 1072. 1895.

<sup>42</sup> Benedikt und Ulzer, Analyse der Fette. S. 275.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Ibid. S. 146—156. <sup>44</sup> Ibid. S. 276.

Türkischrothöls folgende Analyse einer als vorzüglich anerkannten Sorte an:

In Wasser loslicher Theil

| der Fettmasse         |               | 9.5 Procent |  |
|-----------------------|---------------|-------------|--|
| Unlöslicher Theil der | ) Neutralfett | 1.3 "       |  |
| Fettmasse             | Fettsauren    | 47.2 ,      |  |
| Gesammt Fett          | 58.0 Procent  |             |  |
| Ammoniak              |               | 1.8 "       |  |
| Gesammt Schwefelsaure |               | 4.6         |  |

Nachdem auf analytischem Wege die in einem Rothol"enthaltene Menge von Fettsauren ermittelt ist, müssen, um ein Urtheil über seine Brauchbarkeit zu haben, noch Färbeversuche, wobei es mit einem als Type dienenden Oele zu vergleichen ist, unternommen werden.

Es wird ebenfalls gut sein, dasselbe als Praparation für Dampffarben zu erproben und nur wenn es in beiden Fällen befriedigende

Resultate gibt, soll es definitiv angenommen werden.

Ausser den schon angedeuteten Verwendungen wird das Türkischrothol zum Einfetten der Wolle benützt, auch manchmal statt Seife gebraucht und endlich als Zusatz zu Appreturmassen verwendet.

Dresden, Januar 1902.

Fritz Storck.

Was die praktische Anwendung des Türkischrothöls im Zeugdruck betrifft, so dient dasselbe in erster Linie zum präpariren der fur Dampfwaare bestimmten Stücke und werden verschiedene Verhältnisse für diesen Zweck in den verschiedenen Fabriken verwendet; das Klotzen geschieht im Allgemeinen mit 5—10°/0 Türkischrothöl enthaltender Brühe, wobei man durch Zusatz von etwas Ammoniak für vollständige Correctur des Oels sorgt.

Als sehr gut für alle Artikel hat sich folgende Zusammensetzung bewährt: 7 kg ricinölsulfosaures Ammoniak von circa  $62^{\,0}/_{0}$  Sulforicinol-

saure, 210 g Ammoniak, 100 l Wasser.

Das Klotzen, resp. Trocknen der geklotzten Waare erfolgt am besten auf der S. 34, Band I beschriebenen Spann-Rahmen- und Trocken-Maschine

oder der S. 32 gezeichneten Hotflue.

Ist man jedoch gezwungen, auf einer gewöhnlichen Trommel-Trockenmaschine mit kupfernen Cylindern zu arbeiten, so verweisen wir auf S. 140, Band I, sowie auf S. 142, wo eine vorzügliche Klotz- und Trocken-

maschine nach Storck's Angaben beschrieben ist.

Ein seit Einführung des Türkischrothöls bekannter Uebelstand desselben ist der, dass viele der im Handel vorkommenden Qualitäten den Nachtheil haben, dass damit hergestellte Waare nach kurzem Lagern ein unreines hellockerartiges Aussehen zeigt, selbst wenn die Stücke auch gründlich ausgeseift worden sind. Besonders tritt dieser Fall aber stark ein, wenn die Stücke nach dem Druck oder nach dem Dämpfen längere Zeit in den Fabrikationsräumen, namentlich in der Nähe des Mather-Platt liegen bleiben. Dieser Uebelstand veranlasste Emil Hoffmann, sich seit einigen Jahren auf ein eingehendes Studium der bei der Herstellung von Turkischrothöl aus verschiedenen Ausgangs-

materialien eintretenden Erscheinungen zu werfen und dass es diesem Chemiker, dem Eigenthümer der Firma Otto Starcke & Co in Leipzig-Lindenau, gelungen ist, ein derartiges Praparat herzustellen, zeigt die nachfolgende Probe, welche nach dem Druck 16 Tage lang in einem Drucksaale und 3 Tage lang neben einem Anilinschwarz-Mather-Platt gehangen hat; es hat sich dabei gezeigt, dass geölte Waare ebenso rein im Weiss blieb, als gleichzeitig mit aufgehängte ungeölte.

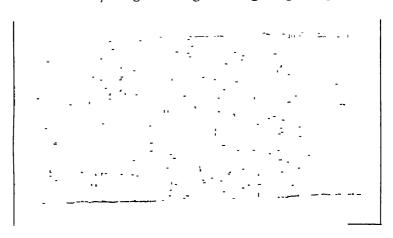

Die Waare wurde geolt mit  $5^{\circ}/_{\circ}$  Türkischrothöl und zeigt selbst nach  $1^{\circ}/_{\circ}$  Jahren Lagerns ein tadelloses Weiss.

Auch fur den Naphtol-Artikel hat die Firma besondere ()ele hergestellt, auf welche wir bei diesem Artikel zuruckkommen werden.

Ohne Zweifel beruhen die Unterschiede in den verschiedenen Marken der Firma auf der Anwendung verschiedener Ausgangsmaterialien und verschiedener Herstellungsmethoden, jedenfalls aber ersieht man aus deren Eigenschaften, dass auf ihre Herstellung grosse Sorgfalt verwendet worden ist.

Auf die Anwendung des Türkischrothöls im Färbebad, sowie zum Präpariren gefärbter Waare werden wir bei den betreffenden Artikeln zuruckkommen.

## II. Die Seife in der Färberei.

Die Beschaffenheit der in der Färberei brauchbaren Seife ist von solcher Wichtigkeit und die Anwendung der Seife so häufig, dass wir deren Eigenschaften und ihre Herstellung einer näheren Besprechung an diesem Orte unterziehen wollen. Ein Theil der Cattundruckereien bezieht die Seife vom Fabrikanten, der andere bereitet dieselbe selbst; es mögen nun vor Allem einige Worte über die Untersuchung der Seifen hier Platz finden.

Die für den Cattundruck brauchbaren Seifen dürfen, abgesehen von dem Naphtolartikel und von solcher Waare, welche mit substantiven

Farbstoffen hergestellt ist, weder alkalisch sein, noch überschussiges Fett enthalten; Ueberschuss an Alkali greift die Farben an, Ueberschuss an Fett erzeugt Flecken in der Waare. Man muss daher die Seife, ehe sie in Verwendung genommen wird, einer genauen Prufung auf freies Alkali einerseits und auf freies Neutralfett oder Fettsaure andererseits unterziehen.

Will man aber vor Allem ein Urtheil über den Kaufswerth einer

Seife gewinnen, so bestimmt man vor Allem ihren Wassergehalt.

Benedikt<sup>1</sup> sagt über die Wasserbestimmung·

Sowohl zur Wasser- als auch zu den anderen Bestimmungen soll die zur Untersuchung bestimmte Probe nicht der Oberfläche der Seife entnommen, sondern aus der Mitte des Stückes herausgeschnitten sein, so dass die an der Luft ausgetrockneten Partien vollstandig entfernt sind. Die Seife wird überdies zweckmassig vor dem Zerschneiden in einem Wägefläschehen gewogen, da sie während des Zerkleinerns schon Wasser verliert.

Viele Seifen können nicht direct bei 100°C getrocknet werden, indem sie bei dieser Temperatur in Folge ihres grossen Wassergehaltes schmelzen und sich sodann mit einem Häutchen überkleiden, welches die Wasserdämpfe nicht durchlässt. Als einfachste Methode empfiehlt Benedikt die von Watson Smith,² indem er sagt: Am raschesten und für technische Zwecke hinreichend genau kommt man in folgender Weise zum Ziele: 5—10 g der fein zertheilten Probe werden in einem weiten Porzellantiegel auf dem Sandbade mit einer kleinen Flamme erhitzt, wobei man bestandig umrührt und die grosseren Klumpen mit einem Glasstabe zerdrückt, dessen Ende mit der Feile gekerbt und rauh gemacht ist. Die Operation dauert meist 20—30 Minuten und ist zu Ende, wenn sich nach Entfernung der Flamme eine über den Tiegel gehaltene Glasplatte nicht mehr beschlägt. Ein Anbrennen der Seife, welches sich sogleich durch den Geruch zu erkennen geben wurde, ist sorgfältig zu vermeiden.

Wie schon oben bemerkt, ist bei der für Dampfwaare bestimmten Seife die Bestimmung des etwa in derselben vorhandenen freien Alkali besonders wichtig, schon das Aussehen der Seifenlösung, wie sie in der Färberei verwendet wird, lässt erkennen, ob freies Alkali vorhanden; ist letzteres der Fall, so wird die Lösung nach dem Erkalten gelatinös und sogar undurchsichtig, blind, während dies bei neutraler Seife in der gleichen Verdünnung nicht auftritt. Zur genauen Untersuchung geht man folgendermassen vor:

Eine gewogene Menge Seife wird in destillirtem Wasser gelöst mit Kochsalz ausgesalzt; die ausgesalzte Seife auf's Filter gebracht, mit concentrirter reiner Kochsalzlösung bis zur vollkommenen Neutralisation ausgewaschen und das Filtrat mit Normalsäure titrirt.

Wichtig ist ferner die Untersuchung auf freies Neutralfett oder Fettsaure.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Analyse der Fette und Wachsarten. Benedikt-Ulzer, Verlag von Julius Springer, Berlin, 1897, 246

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journ. Soc. Dyers & Colourists I. 31.

<sup>3</sup> Benedikt gibt ein Verfahren von Dietrich aus dem Jahre 1887 an, nur salzt dieser zweimal aus. Das hier angegebene Verfahren hat schon im Jahre 1882 mein damaliger Assistent und Mitarbeiter, Albert Steinheil, welcher Fachmann in der Fettbranche war, gebracht.

Auch hier gibt das Aussehen der Seifenlösung einen Merkzeig dadurch, dass eine solche beim Erkalten milchig trübe wird, wenn überschüssiges Fett vorhanden ist. Es kann diese Eigenschaft jedoch keineswegs endgültig genügen und ist es deshalb nöthig, die Seife genauer zu untersuchen. Dies geschieht am besten dadurch, dass man dieselbe in gepulvertem oder gelostem Zustande mit der 8—10 fachen Menge Benzin, Petroleumather, Schwefelkohlenstoff oder Aether bis zur Erschopfung schuttelt und durch Verdunsten des Losungsmittel das Fett gewinnt.

Die Seife soll sich in Alkohol losen; sie wird in einer Platinschale (etwa 1,6 g) liber dem Wasserbade gelost, mit verdunnter Salzsaure genau zersetzt, wobei jeder Ueberschuss zu vermeiden ist, da sonst die abgeschiedenen Fettsäuren geschwärzt werden; es wird nun auf dem Wasserbade abgedampft, im Luftbade bei 1000 getrocknet und die Fettsaure mit Aether ausgezogen, der Aether verdunstet, die Fettsaure bei 100° C getrocknet und gewogen. Das zurückbleibende Chlornatrium wird getrocknet, geglüht, gewogen und hieraus das Natronhydrat berechnet. Bei Gegenwart von schwefelsaurem Natron und andern Salzen ist das Resultat ungenau. Gleichzeitig bestimmt man in einer zweiten Portion das Wasser durch Trocknen bei 120°. Von den erhaltenen Procenten an Fettsäurehydraten werden 3,25% in Abzug gebracht. Diese Ziffer entspricht der Durchschnittszahl des in Talgsäure, Palmitinsäure und Oelsäurehydraten enthaltenen Wassers. Eine andere Bestimmungsweise. wobei zugleich das freie und das an Fettsäure gebundene Alkali bestimmt wird, ist folgende:

Die Seife (ca. 4 g) wird in einem Becherglase, das mit Glasstab vorher tarirt wurde, mit Normalschwefelsäure (30 ccm) zersetzt; die Zersetzung wird durch Einhängen des Becherglases ins Wasserbad bewerkstelligt. Hierauf wird das Ganze mit Wachs (ca. 8 g) versetzt und nach dem Schmelzen erkalten gelassen. Nun wird der aus Fettsäure und Wachs bestehende Kuchen, welcher an dem eingestellten Glasstabe festsitzt, mittelst des letzteren abgehoben, vorsichtig mit destillirtem Wasser abgespült, mit Filtrirpapier abgetrocknet und in dem entleerten, abgespülten und mit Papier abgetrockneten tarirten Becherglas über Schwefelsäure getrocknet; durch Differenz erhält man die Fettsaure.

Die Losung wird mit Normalnatron zurücktitrirt und das Natronhydrat berechnet. Einer alkalischen Seife muss selbstverständlich Fettsäure zugesetzt werden, einer zu fettreichen dagegen Alkali.

Vor Allem muss man, um nicht auf Geradewohl zu arbeiten, nach der nachfolgenden Tabelle von Tunnermann & Perutz die Mengen an Fett und Alkali berechnen, welche zur Bildung einer neutralen Seifenothig sind.

| Grade nach<br>Beaumé | 20 Liter<br>enthalten<br>kg Natron | 100 Liter der neben-<br>stehenden Lauge<br>verseifen kg Fett |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 43,0                 | 8,63                               | 416,7                                                        |
| 42,5                 | 8,41                               | 406,5                                                        |
| <b>42,</b> 0         | 8,18                               | 395,7                                                        |
| <b>4</b> 1,0         | 7,96                               | 385,0                                                        |
| 40,5                 | 7,74                               | 374,3                                                        |
|                      | 1                                  | 1                                                            |

| Grade nach<br>Beaumé | 20 Liter<br>enthalten<br>kg Natron | 100 Liter der neben-<br>stehenden Lauge<br>verseifen kg Fett |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 39,7                 | 7,53                               | 364,0                                                        |
| 39,0                 | 7,31                               | 353,7                                                        |
| 38,5                 | 7,10                               | 343,6                                                        |
| 38,0                 | 6,89                               | 333,5                                                        |
| 37 <b>,</b> 3        | 6,69                               | 323,7                                                        |
| 36,7                 | 6,50                               | 314,0                                                        |
| 36,0                 | 6,30                               | 304,3                                                        |
| 35,0                 | 6,08                               | 294,1                                                        |
| 34,5                 | 5,90                               | 285,4                                                        |
| 34,2                 | 5,75                               | 278,3                                                        |
| 34,0                 | 5,70                               | 276,2                                                        |
| 33,5                 | 5,52                               | 267,1                                                        |
| 33,0                 | 5,33                               | 258,0                                                        |
| 32,4                 | 5,16                               | 249,0                                                        |
| 31,6                 | 4,97                               | 240,2                                                        |
| 31,0                 | 4,79                               | 231,4                                                        |
| 30,5                 | 4,61                               | 222,9                                                        |
| 30,0                 | 4,43                               | 214,2                                                        |
| 29,0                 | 4,26                               | 205,9                                                        |
| 28,5                 | 4,09                               | 197,5                                                        |
| 28,0                 | 3,92                               | 189,3                                                        |
| 27,0                 | 3,74                               | 181,2                                                        |
| 26,0                 | 3,56                               | 172,3                                                        |
| 25,0                 | 3,38                               | 163,7                                                        |
| 24,5                 | 3,21                               | 155,0                                                        |
| 23,0                 | 3,03                               | 146,6                                                        |
| 22,0                 | 2,88                               | 138,4                                                        |
| 21,0                 | 2,70                               | 130,3                                                        |
| 20,0                 | 2,53                               | 122,3                                                        |
| 19,0                 | 2,37                               | 114,6                                                        |
| 18,0                 | 2,21                               | 106,8                                                        |
| 17,0                 | 2,05                               | 99,4                                                         |
| <b>16,</b> 0         | 1,91                               | 91,9                                                         |
| 15,0                 | 1,75                               | 84,6                                                         |
| 13,5                 | 1,59                               | 77,4                                                         |
| 12,0                 | 1,46                               | 70,4                                                         |
| 11,0                 | 1,31                               | 63,4                                                         |
| 10,0                 | 1,17                               | 56,6                                                         |
| 9,0                  | 1,03                               | 49,9                                                         |
| 7,0                  | 0,89                               | 43,3                                                         |
| <b>6,</b> 0          | 0,76                               | 36,8                                                         |
| 5,6                  | 0,63                               | 30,4                                                         |
| 4,2                  | 0,50                               | 24,1                                                         |
| 3,0                  | 0,3.7                              | 17,9                                                         |
| <b>2,</b> 0          | 0,25                               | 11,8                                                         |
| 1,0                  | 0,13                               | 5,9                                                          |
| •                    | - 1                                | 1                                                            |

Man hatte z.B. gefunden, dass in 100 ccm Seifenlösung 0,365 g unverseiftes Fett vorhanden sind, so waren also im ganzen Quantum von 2000 l 7,3 kg freies Fett. Hat die vorhandene Natronlauge 40,5 Grad Beaumé, so finden wir aus vorstehender Tabelle, dass 374,3 kg Fett von 100 Liter 40,5 grädiger Lauge verseift werden und es brauchen also 7,3 kg Fett 1,951 Lauge von 40,5° Bé. Umgekehrt, man hätte gefunden, dass in 100 ccm Seifenlösung 0,0365 g überschüssiges Alkali sei, so sind in 2000 l 0,73 kg Alkali. 20 l Lauge von 40,5° Bé enthalten 7,74 kg Natron, somit 1,8863 l 0,730 kg Alkali und müssen also 7,06 kg Fett zugesetzt werden, um eine neutrale Seife zu erzielen. Wird die Lösung einer Seife, welche zuviel Neutralfett enthielt, auf Zusatz der berechneten Menge Alkali beim Erkalten noch nicht hell, so muss das caustische Alkali einer Untersuchung unterzogen werden; dasselbe hat dann voraussichtlich entweder zuviel Kohlensäure aus der Luft angezogen oder enthält sonstige Verunreinigungen. Aus beiden Möglichkeiten erwachst ein Verlust in der Seifenbildung; die Verunreinigungen vermindern eo ipso das Gewicht des Alkali und das kohlensaure Alkali ist dadurch schädlich, die besten Resultate liefern. Die Elaïnseife vor Allem hatte den Ruf der Alkalität; sie bräunte das Roth, beschädigte das Violet und verdarb das Weiss.<sup>1</sup>

Da die elementare Zusammensetzung der verschiedenen Seifen beinahe die gleiche ist, konnte der Unterschied nur von der Art und Weise

der Bindung von Fettsäuren und Basis herruhren.

Scheurer konnte von diesem Gesichtspunkte aus nachweisen; dass die für alkalisch und zur Avivage unbrauchbar gehaltenen Elainseifen solche sind, in welchen die Verbindung der Bestandtheile unvollständig ist, dass sie alkalisch sind, weil das Alkali nicht vollständig durch die Fettsaure gesättigt ist und dass es genügt, das Sieden solange fortzusetzen, bis die Verbindung vollkommen eingetreten ist. Und wenn die Elainseifen immer alkalischer gewesen sind, als die andern, so kann man ohne Zweifel die Ursache davon der allgemein angenommenen Vorstellung zuschreiben, dass die grosse Affinität der Oelsäuren ein verlängertes Sieden nicht nöthig mache, um eine vollkommene Seife zu erhalten. Nur tritt die vollständige Verbindung von Fettsaure mit Alkali erst nach längerer Zeit ein; es entstehen sicher zu Anfang zwei Seifen, eine saure und eine basische, welche sich nach und nach zur Bildung von neutraler Seife verbinden.

Erhöhung von Temperatur und Druck beschleunigen bedeutend das Eintreten dieser Verbindung und man kann in 2 Stunden bei  $1^1/2$  kg Druck eine bessere Seife erhalten, als bei 12 stündigem Sieden bei 100°. Noch muss bemerkt werden, dass in offenen Kochgefässen, deren man sich gewöhnlich bedient, die Temperatur nicht über 95—96° steigt.

Die von Scheurer als Muster genommene weisse Seife von Daumas d'Alléon in Marseille (Marke savon d'olive) gilt als die beste für die

Avivage; sie enthält

55% Fettsäure
6% Natron
39% Wasser,
hat also 9,106 Theile Natron auf 100 Theile Fett.

Scheurer hat versucht, mit Elaïn eine Seife zu sieden, welche bei der Anwendung dieselben Resultate gebe, wie die von Daumas und ist

nach vielen Versuchen zu folgenden Verhältnissen gelangt:

100 Theile Elain 46 "Natronlauge 38° Bé 200 "Wasser.

Es wird zwei Stunden bei einem Druck von 11/2 kg in einem mit

Dampfmantel und Röhren versehenen Antoclaven gekocht.

Diese Seife enthält 10,81 Natronhydrat auf 100 Elaïnsäure (d. i. 1,704 Natronhydrat mehr auf 100 Fett), als die von Daumas; ihr Aussehen ist in kaltem Zustande gelatinos, wie eine starke Leimlösung und die Zähigkeit ist verschwunden.

Scheurer hat ferner nachgewiesen, dass man das Alkali um  $^1/_2$ — $1^c/_0$  vermehren kann, ohne ihre Eigenschaften für das Seifen zu verringern

677 NO2-2 1866

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies war bei der nach obiger Angabe hergestellten Elainseife keineswegs der Fall. Der Herausgeber.

Bedeutend ist besonders die Verschiedenheit in der Wirkung verschieden concentrirter Seifenbäder und der verschiedenen Temperaturen,

sowie die Zeitdauer, welche beim Seifen angewendet wird.

Die grösste Aufmerksamkeit aber erfordert die Wahl des Seifenbades bei den verschiedenen Artikeln, besonders bei vielfarbigen von Roth und Rosa begleiteten Mustern, welche schwere Decker tragen, wie Dunkelblau (Acetin, Alizarin-Blau u. a.), Puce, Mittelmethylenblau, Dunkelgrun, Blauholzschwarz. So darf z. B. ein mit Noir réduit-Decker gedrucktes vielfarbiges Muster, welches mit Roth-Rosa und hellen Illuminationsfarben combinirt ist, nicht mit kalter Seife im Strang behandelt werden, da sich der Noir réduit-Ueberschuss im Seifenbade ablöst, die hellen Begleitfarben trübt und das Weiss grau anfärbt, während eine Passage von ½ Minute durch eine Kufe mit 10 g Seife p. l. bei 40° C dem Schwarz nach dem Dämpfen seinen grauen Schimmer nimmt, ohne die erwähnten Uebelstände in den Nebenfarben und im Weiss zu zeigen; die Waare bleibt bei diesem kurzen Seifenbad so lebhaft, dass sie direct appretirt werden kann.

Eine vollständige und vorzugliche Umwälzung haben besonders für Dampffarben die in Band I, S. 125—130 beschriebenen Continue-Breit-Seif- und Waschmaschinen hervorgebracht. Die Art und Weise des

Seifens wird bei jedem Artikel angegeben werden.

# III. Die wichtigeren im Zeugdruck angewendeten organischen Säuren.

## I. Essigsäure C<sub>2</sub> H<sub>4</sub> O<sub>2</sub>.

Die Essigsäure des Zeugdrucks, wie sie bei der Zersetzung des holzessigsauren Kalkes gewonnen wird, ist in den meisten Fällen eine leicht gelbgefärbte Flüssigkeit von schwach empyreumatischem Geruch, welcher ihr durch Destillation mit wenig Kaliumbichromat leicht genommen werden kann. In den meisten Fällen ihrer Anwendung sind jedoch weder gelbliche Färbung noch empyreumatischer Geruch von

irgendwelcher Bedeutung.

Für die gewöhnlichen Zwecke des Zeugdrucks ist eine Essigsäure genügend, in welcher sich keine Mineralsäuren nachweisen lassen und welche beim Verdampfen keinen wesentlichen Ruckstand hinterlässt und beinahe in allen Fällen ist eine Säure brauchbar, welche nach der Neutralisation mit Ammoniak auf Zusatz von Schwefelammonium keine Veränderung erleidet. Es liegt selbstredend im Interesse des Fabrikanten, dass er in vielen Fällen, wo geringe Spuren von Metallsalzen die entstehenden Farblacke nicht beeinträchtigen (z. B. Eisen bei Blauholzschwarz, Kupfer bei Catechu), bei Preisconvenienz eventuell auch eine weniger reine Säure verwenden wird. Soll dagegen die Säure bei der Bereitung solcher Farben dienen, wo auch geringe Spuren von Eisen schädlich wirken, wie beispielsweise bei Alizarinroth und Rosa, bei lichten Methylenblautönen u. a., so ist natürlich an die betreffende

Säure die Anforderung des Fernseins von Metallen sowohl als von Mineralsäuren zu stellen.

Ist auf Zusatz von Barytsalzlösung zur gut verdünnten Essigsäure Trübung oder gar eine Fällung eingetreten, so kann dieselbe entweder von zugesetzten Sulfaten oder von freier Schwefelsäure herrühren. Eine empfindliche Prüfung¹ auf letztere ist folgende: Eine Probe der fraglichen Essigsäure wird mit einem Körnchen Stärke 10 Minuten lang gekocht, worauf man mit Jodlösung versetzt. Tritt keine Bläuung ein, so war Schwefelsäure zugegen, durch welche die Stärke in Zucker verwandelt worden ist. 0,1% Schwefelsäure kann auf diese Weise noch nachgewiesen werden.

Ist auf Zusatz von salpetersaurem Silber Trübung oder Fallung eingetreten, so kann dieselbe von Chloriden oder von freier Salzsäure herrühren. Zur Nachweisung der letzteren ist eine Probe der Säure zu destilliren und das Destillat mit salpetersaurem Silber zu prüfen.

Eine sehr plumpe Verfälschung der Essigsäure, welche besonders von Händlern bei solchen Fabriken angewendet wird, welche weder Chemiker noch Laboratorien besitzen, ist die mit Chlorcalcium; ein derartiger Fall ist mir vor Jahren in Russ. Polen vorgekommen: 1 l der fraglichen Essigsäure enthielt 6 g Glührückstand, welcher der Analyse nach aus Chlorcalcium bestand. Löst man nun 6 g geschmolzenes Chlorcalcium in 1 l Wasser, so erhält man eine Lösung von ca. 0,8° Bé; die betreffende Säure enthielt nach der Maassanalyse 33,5°/o Essigsäurehydrat, anstatt der facturirten 38°/o.

Ueberhaupt ist bei jeder Lieferung zu rathen, eine bestimmte Menge einer Mischung aus verschiedenen Fässern, also eine Durchschnittsprobe im Wasserbade abzudampfen und falls ein Rückstand bleibt, denselben bei 120°C zu trocknen und zu wägen.

Witz<sup>2</sup> fand, dass Mineralsäuren eine verdünnte Lösung von Methylviolet in der Farbe verändern, während reine Essigsaure bei einer Verdünnung von  $2-4^{\circ}/_{0}$  keine Veränderung hervorbringt. Bei Gegenwart von  $0.2^{\circ}/_{0}$  Schwefelsäure färbt sich Methylviolet blau, bei  $0.5^{\circ}/_{0}$  blaugrün, bei  $1^{\circ}/_{0}$  intensiv grün.

Salzsäure enthaltende Essigsäure zeigt beim Vorhandensein von  $0.1^{\circ}/_{\circ}$  Salzsäure mit Violet sofort eine blaue Färbung, bei  $0.2^{\circ}/_{\circ}$  eine grüne und endlich bei  $1^{\circ}/_{\circ}$  Salzsäure verschwindet die Färbung des Violet vollständig.

Die Methylvioletlösung enthielt in 100 g Wasser 100 mg des trockenen Farbstoffs und ist in wenigen Tropfen anzuwenden.

Weitere Versuche zeigten auf das Bestimmteste, dass beim Vorhandensein geringerer Mengen freier Mineralsäuren, 0,1—0,05%, in welchem Falle Methylviolet keine Veränderung mehr hervorbringt, durch Verdampfen der Mischung die oben angeführten Färbungen deutlich bei der Concentration der Flüssigkeit zum Vorschein kommen. Essigsäure, die mit 0,05% Schwefelsäure versetzt ist, gibt beim Verdampfen bei Gegenwart von Violet die Farbenübergänge von Violet zu Blau, von Blau zu Grün, je nach der Concentration. Zuletzt bleibt ein grünblauer Rükstand, der sich in Wasser mit schmutzig grünblauer Farbe löst.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dingler's Polyt. Journ. 221, 183.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dingler's Polyt. Journ. 221, 184 aus Bull. de Rouen.

Analog verhielten sich Essigsäureproben mit 0,1—0,05°/o Salzsäure versetzt. Die Verdampfungsprobe gelingt am Besten in der Weise, dass 25 ccm der zu prüfenden Essigsaure mit 2—3 Tropfen Violetlosung vorsichtig direct über der Flamme verdampft werden.

Die gewöhnliche Essigsaure des Handels hat eine Starke von 6-8° Bé, entsprechend einem Säurehydratgehalte von 31,5-45,5%,

Tabelle über den Gehalt der Essigsaure an Hydrat bei 15°C von A. C. Oudemans.

| <sup>0</sup> / <sub>0</sub> Essig-<br>säure-<br>hydrat                                    | Spec<br>(tewicht                                                                                                                                                       | o/0 Essig-<br>suure-<br>hydrat                                                               | Spec.<br>Gewicht                                                                                                                                                       | % Essig-<br>säure-<br>bydrat                                                                 | Spec.<br>Hewicht                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17 | 1,0007<br>1,0022<br>1,0037<br>1,0052<br>1,0067<br>1,0083<br>1,0198<br>1,0113<br>1,0127<br>1,0142<br>1,0157<br>1,0171<br>1,0185<br>1,0200<br>1,0214<br>1,0228<br>1,0242 | 18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33 | 1,0256<br>1,0270<br>1,0284<br>1,0298<br>1,0311<br>1,0324<br>1,0337<br>1,0350<br>1,0363<br>1,0375<br>1,0388<br>1,0400<br>1,0412<br>1,0424<br>1,0436<br>1,0447<br>1,0459 | 35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50 | 1,0470<br>1,0481<br>1,0492<br>1,0502<br>1,0513<br>1,0523<br>1,0533<br>1,0552<br>1,0562<br>1,0571<br>1,0580<br>1,0589<br>1,0598<br>1,0607<br>1,0615 |

Was die Anwendung der Essigsäure im Zeugdruck anbelangt, so dient sie, wie wir früher schon gezeigt haben, zur Bereitung der essigsauren Salze der Thonerde, des Eisens, des Chroms, des Kalks u. a. m.; auch das Natriumsalz findet besonders in letzter Zeit in bedeutenden Mengen Verwendung als Verhinderungsmittel der örtlichen Bildung von Anilinschwarz, wie wir später sehen werden.

Eine Hauptanwendung der Essigsäure aber beruht auf ihrer leichten Flüchtigkeit im Dämpfen; sie verhindert vor dem Trocknen der gedruckten Waare die Lackbildung, d. h. die Vereinigung von Mordant mit Farbstoff, sowie bei vielen Anilinfarben die vorzeitige Fällung des Farbstoffes durch das zu seiner Fixation nöthige Tannin.

Die rohe Holzessigsäure, welche zur Zeit der Krappfärberei eine bedeutende Rolle spielte, findet jetzt wohl selten mehr Verwendung; sie zeigte 2 bis  $2^{1/2}$  Bé, hatte röthlich-braune Färbung und stark empyreumatischen Geruch.

Titrirung der Essigsäure. Zum Titriren der Essigsäure wird

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Knecht-Rawson-Loewenthal, Berlin 1900, 1841. Lauber, Handbuch II.

am besten Phenolphtalein als Indicator benützt, da diese eine scharfe, selbst in stark gefärbten Flüssigkeiten zweifellose Endreaction liefert, während Lackmus, Methylorange und andere Indicatoren für Essigsäure nicht geeignet sind. — 25 ccm der Probe werden gewogen, auf 500 ccm verdünnt und hievon werden 100 ccm unter Zusatz von Phenolphtalein mit Normalnatronlauge titrirt. 1 ccm Normallauge = 0,060 g  $C_2H_4O_2$ . Ist die Säure sehr stark gefärbt, so kann folgendes von Mohr empfohlene Verfahren dienen: Etwa 5 g der Probe werden mit einem bekannten Gewicht von reinem Calciumcarbonat im Ueberschuss behandelt; die Flüssigkeit wird gekocht und filtrirt, der Rückstand mit heissem Wasser ausgewaschen und das ungeloste Calciumcarbonat in einem bekannten Ueberschuss von Normalsalpetersäure gelost und mit Normallauge zurücktitrirt.

Scheurer-Kestner schreibt über die Bestimmung des Essigsäuregehalts im Holzessig (Comptes rend. 122, 619), man sollte nicht ubersehen, dass dieser Phenole und mehrere Essigsäureäther enthält, vor Allem Methylacetat, dessen Essigsäuregehalt 15 bis 17% der ganzen Essigsäure im Holzessig ausmacht, er destillirt desshalb den Holzessig uber Phosphorsäure, um die Phenole an sie zu binden und das Methyl-

acetat zu zerlegen.

Für 20 g rohen Holzessig werden 50 g Phosphorsäure vom spec. Gew. 1,116 angewendet und beide im Destillirkolben so lange erhitzt, bis dieser nur wenig Flüssigkeit mehr enthält. Dann wird ein Zusatz von 20 ccm Wasser gegeben und die Destillation so lange fortgesetzt, bis das Destillat, nachdem der Wasserzusatz ein Mal wiederholt worden ist, keine saure Reaction mehr zeigt. Wird nun das Destillat mit Natronlauge und Phenolphtalein titrirt, so ergibt sich ein Säuregehalt, der um 10% geringer ist, als wenn man ohne Phosphorsäure arbeitet, weil in letzterem Fall der Phenolgehalt ins Destillat übergeht und die Titration fehlerhaft macht. Dasselbe Verfahren gilt auch für die Essigsäurebestimmung im holzessigsauren Eisen und in der holzessigsauren Thonerde.

# II. Oxalsäure (Kleesäure, Zuckersäure) C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>4</sub> + 2 H<sub>2</sub>O.

Diese in der Natur, besonders im Pflanzenreiche in Form von Kalk-, Kali- und Natronsalzen fertig gebildet vorkommende Säure wird fabrikmässig durch Zusammenschmelzen von Sägespähnen mit kaustischen Alkalien hergestellt; sie krystallisirt mit 2 Molekülen Wasser in farblosen Krystallen, ist in Wasser und Alkohol leicht löslich und besitzt von allen organischen Säuren den stärksten sauren Geschmack, ja sie ist manchen Mineralsäuren gegenüber eine stärkere Säure. 1 Theil krystallisirte Oxalsäure löst sich bei 14,5° in 10,46 Theilen Wasser oder in 25 Theilen Alkohol. Durch oxydirende Mittel wird sie leicht in Kohlensäure und Wasser zersetzt, weshalb sie häufig als gutes Reductionsmittel Anwendung findet; viele Metalloxyde werden durch sie energisch reducirt, so Bleisuperoxyd zu Oxyd; Uranoxyd, Kobaltoxyd, Nickeloxyd, in der Wärme zu Oxydul, Chromsäure zu Chromoxyd. Auf letzterer Reaction beruht ihre Anwendung im Aetzbade, welches mit Indigo glattgefärbte, auszuätzende Waare erhält es ist hier an den auszuätzenden

Stellen passend verdicktes neutrales Alkalichromat aufgedruckt, das eventuell auch mit säureechten Albuminfarben gemischt ist. In dem dem Druck folgenden heissen Zersetzungsbade befindet sich neben Schwefelsaure die Oxalsaure zu dem Zwecke, in Lösung gehende Chromsäure sofort zu Chromoxyd zu reduciren und die nicht bedruckten Stellen des Indigoblau vor der zerstörenden Einwirkung der freien Chromsäure zu schützen.

Weitere Anwendungen findet die Oxalsäure, wie wir Band I, S. 188, gesehen haben, im Dampfblau, wo sie die Aufgabe hat, im Vereine mit Weinsäure die das Blau bildende Ferro- und Ferricyanwasserstoffsaure in Freiheit zu setzen; ferner zur Bereitung von oxalsaurem Zinnoxyd (s. bei Zinn).

Auch wird sie in vereinzelten Fällen bei der Fixation von Anilindampffarben, wo sie gerade wie Essigsaure oder Weinsäure die vorzeitige Fällung des Farbstoffes durch das Tannin verhindert, verwendet.

Bei der Anwendung der Oxalsaure zu Dampffarben hat man jedoch mit grosser Vorsicht zu Werke zu gehen, da sie, wie schon oben bemerkt, die stärkste organische Saure ist und sehr leicht die Faser angreift. In vielen Fällen muss man sich gegen ihre Einwirkung auf die Faser vor dem Dämpfen mit einer Passage durch gasförmiges Ammoniak behelfen, wie wir dies im Band 1, S. 111, beschrieben haben; es wird dann die Säure durch das Ammoniak neutralisirt und dadurch die Einwirkung derselben auf die Faser abgeschwächt.

Bei allen Anwendungen muss berucksichtigt werden, dass Oxalsäure ein heftiges Gift ist; das beste Gegenmittel dagegen ist fein ge-

schlemmte Kreide.

Die Oxalsaure soll sich in heissem destillirtem Wasser ohne Rückstand lösen und auf Platinblech erhitzt, keinen Rückstand hinterlassen; ihre Lösung soll durch Schwefelwasserstoff nicht verändert werden.

Die quantitative Bestimmung erfolgt am einfachsten durch Titriren mit Normalalkali und soll eine gute Saure des Handels 99% enthalten.

## III. Weinsäure C4 H6 O6

besitzt mehrere Modificationen, technische Bedeutung hat aber nur die rechtsdrehende sog. Rechtsweinsaure, welche im Handel in Form spiessiger Krystalle vorkommt; sie wird fabrikmässig aus Weinstein gewonnen und krystallisirt in grossen farblosen monoklinen Prismen. Nach Gerlach löst sich 1 Theil in 1,72 Th. Wasser von 15°, nach der Pharmac. Germ. in 0,8 Th. 1 Th. Weinsäure löst sich ferner in 2 Th. Alkohol bei 15°C; nach der Pharmac. Germ. in 2,5 Th. (oder besser 2,75 Th.) eines 90°/oigen Alkohols. Die Lösung schmeckt sauer, schimmelt beim Aufbewahren leicht, behält aber trotzdem ihren ursprünglichen Säuregehalt.

Die spiessig krystallisirte Säure kommt im Handel in genügender Reinheit vor und zeigt meist blos qualitativ nachweisbare Verunreinigungen von Eisen, Kalk, Kupfer, Blei, Schwefelsäure (in Form von Gyps), welche von der Fabrikation der Weinsäure herrühren; sie werden auf bekannte Weise nachgewiesen, Kali durch Verbrennen der Weinsäure auf Platinblech, wobei kein alkalisch reagirender Rückstand hinterbleiben

darf, und Gyps durch seine Ausscheidung aus alkoholischer Lösung

mittelst des doppelten Quantums an Aether.

Gefälscht wird (in seltenen Fällen) die Weinsaure mit Bisulfat, auch mit Alaunkrystallen; diese werden aber schon leicht an der trüben Lösung erkannt, die in Folge der Abscheidung von Weinstein (saurem weinsaurem Kali oder Ammoniak, je nachdem Kali- oder Ammoniakalaun verwendet wurde) entsteht, ferner an der starken Schwefelsaurereaction mittelst Chlorbarium und endlich an dem Rückstande nach dem Veraschen, der in Salzsaure gelöst, mit Ammoniak den bekannten gallertartigen Niederschlag der Thonerde gibt.

Hat die dergestalt ausgeführte qualitative Analyse nur geringe Spuren fremder Korper gezeigt, so ist eine quantitative Bestimmung

unnöthig und die Saure nicht zu beanstanden.

Die Weinsaure findet ebenso wie die Oxalsäure Verwendung beim Dampfblau, ferner zur Darstellung von weinsaurem Chromoxyd-Kali, sowie als Aetzmittel auf Bister (Bd. I, S. 213), auch zur Bereitung von weinsaurem Anilin zu Anilinschwarz; ihre bedeutendste Anwendung findet sie aber bei der Bereitung von Anilindampffarben, wo sie wie andere organische Säuren die vorzeitige Bildung von Farblacken in der Druckfarbe vor dem Druck, wie auf der Faser vor dem Dämpfen zu verhindern hat. In manchen Fällen verwendet man mit Vortheil die aus ihr hergestellte

## Aethylweinsäure.

Diese findet hauptsächlich bei in Alkohol löslichen Farbstoffen Verwendung; sie zerfällt durch Hitze in Weinsäure und Acthylalkohol, welcher dann lösend auf den Farbstoff einwirkt und sein Eindringen in die Faser erleichtert.

Man stellt sie auf folgende Weise dar: Gleiche Theile pulverisirte, scharf getrocknete Weinsäure und absoluter Alkohol werden bei 60—70°C solange unter gutem Umrühren digerirt, bis eine vollkommene Lösung eingetreten ist und eine mit Wasser verdünnte Probe mit Chlorbarium keine Fällung mehr gibt; sie kann auch durch Methylweinsäure ersetzt werden.

## IV. Citronensäure $C_6H_8O_7 + H_2O$

wird aus dem Safte der Citrone gewonnen und kommt in grossen durchsichtigen rhombischen Prismen, welche 1 Molekül Krystallwasser enthalten, in den Handel; an der Luft verwittert sie leicht und gibt bei 100° ihr Krystallwasser vollständig ab. 1 Theil löst sich in 0,75 Theilen kaltem oder in 0,5 Theilen heissem Wasser; auch in Alkohol ist sie leicht löslich. Die wasserige Lösung besitzt einen angenehmen sauren Geschmack.

Ausser der krystallisirten Citronensäure kommt der eingedickte Saft der Citronen in den Handel; er hat dunkelbraune Farbe, angenehmen Geruch und gewöhnlich eine Stärke von 27—28° Bé.

Die Citronensäure ist eine starke Säure, ihre Alkalisalze bilden mit Metallsalzen leicht lösliche Doppelsalze; Eisenoxyd und Thonerde werden durch Ammoniak aus diesen Doppelsalzen nicht gefällt und eben auf

dieser leichten Löslichkeit sowohl der Doppelsalze, als der einfach citronensauren Salze des Eisens und der Thonerde beruht die Anwendung der Citronensaure und ihrer Salze zu Reserven und zu Enlevagen. Im ersten Falle wird eine Lösung von citronensaurem Natron oder Citronensaure passend verdickt aufgedruckt und nach dem Trocknen mit Thonerde- oder Eisenmordant oder der Mischung beider oder aber mit verschiedenen Druckfarben, welche Metallmordants zur Fixation enthalten. uberdruckt; oder auch mit Oxydationsfarben, welche behufs Oxydation Kupfersalze u. a. enthalten (z. B. Catechu, Anilinschwarz). An allen den Stellen, wo Eisen-, Thonerde- oder Kupfersalze mit der Citronensäure oder dem citronensauren Natron, welche im Ueberschusse vorhanden sind, zusammentreffen, bildet sich die leicht losliche citronensaure Verbindung, im Falle der Anwendung der Citronensaure allein das Citrat, im Falle der Anwendung des citronensauren Natrons als leicht losliches Doppelsalz. In der darauffolgenden Oxydation oder dem Dämpfen ist wegen der Nichtflüchtigkeit der Citronensäure eine Fixation der Metalloxyde ausgeschlossen und in den nachfolgenden Operationen gehen also diese citronensauren Salze in Lösung, gleichviel welche Fixationsmittel für die übrigen Mordants angewendet werden, denn weder arsensaure, noch phosphorsaure, noch kieselsaure Salze fällen die Metalloxyde aus der citronensauren Verbindung. Es findet sich also an den mit der Reservage bedruckten Stellen kein Metalloxyd, resp. Mordant und müssen daher nach Beendigung aller Operationen die betreffenden Stellen weiss erscheinen.

Im zweiten Falle, wo die Citronensaure als Enlevage dienen soll, klotzt man die Gewebe erst mit Thonerde- oder Eisenmordant oder einer Mischung beider, trocknet in der Hotflue, worauf die Enlevage aufgedruckt wird. In diesem Falle combinirt man die Citronensäure mit Schwefelsäure in Form von Natriumbisulfat, da erstere allein die beim Trocknen in der Mansarde theilweise schon gefällten Metalloxyde nicht mehr vollständig löst und daher die gewünschten Zeichnungen undeutlich erscheinen würden.

Die Anwendung der Citronensäure als Reservage wurde Bd. I, S. 170 u.ff. unter Albuminfarben, S. 208 unter Eisenchamois, S. 209 als Enleyage auf Chamois und auf Manganbister S. 213 u.ff. gezeigt.

Die Verunreinigungen der technischen Citronensäure sind dieselben wie bei der Weinsäure, also Eisen, Schwefelsäure (in Form von Gyps), Kalk etc. und werden auf dieselbe Weise nachgewiesen wie dort.

Verfälscht kann die Citronensäure¹ sein mit Oxalsäure oder Weinsäure. Die Citronensäure unterscheidet sich wesentlich von der Weinsäure und Oxalsäure durch die Löslichkeitsverhältnisse ihrer Kalk- und Bleisalze. Durch Zusatz von Kalkwasser wird nämlich eine Lösung der Citronensäure in der Kälte nicht getrübt, während Oxalsäure oder Weinsäure sich als schwere Kalksalze abscheiden; erst beim Kochen scheidet sich citronensaurer Kalk ab, weil dieser in Wasser fast unlöslich ist; auch entwickelt Citronensäure zum Unterschiede von Weinsäure beim Verkohlen keinen Caramelgeruch. Fügt man einer 33,3% gen Lösung der fraglichen Citronensäure eine weingeistige Lösung von essigsaurem Kali zu, so fällt bei Anwesenheit von Weinsäure Weinstein (saures

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hager, Commentar zur Pharm. Germ. Bd. I, pag. 91.

weinsaures Kali) aus, man sammelt den Niederschlag auf einem Filter, wäscht ihn mit Alkohol aus und bestimmt den Weinstein maassanalytisch. Es sind Verfälschungen durch Weinsaure bis zu 50% vorgekommen.

Eine weitere Reaction, um Weinsaure neben Citronensaure nachzuweisen, 1st folgende: Man kocht die zu untersuchende Saure mit Eisenhydroxyd im Ueberschuss, filtrirt ab und dampft die gelblichrothe Flussigkeit bis zur Syrupdicke ein; bei Abwesenheit von Weinsäure bleibt die Losung schon dunkelroth und klar, bei Gegenwart von Weinsäure aber scheidet sich das weinsaure Eisen als pulveriger Niederschlag ab.

Eine hochst einfache Methode hat Th. Pusch<sup>1</sup> angegeben. 1 g Citronensäure wird mit 1 g reiner Schwefelsäure in einem trockenen Reagircylinder ubergossen, der letztere in eine Klammer gespannt und in ein mit Wasser gefülltes Becherglas hineingehangt, darauf das Wasser fast bis zum Kochen erhitzt und bei dieser Temperatur eine Stunde erhalten. Die Saure löst sich unter Gasentwicklung und Schäumen zu einer citronengelben Flüssigkeit und andert, falls sie rein war, diese Farbe innerhalb einer Stunde nicht, enthielt sie aber nur 0,5% Weinsaure, so verändert die Anfangs citronengelbe Flüssigkeit allmahlig ihre Farbe und erscheint schon nach 25-30 Minuten braunlich, nach einer Stunde rothbraun. Selbstverständlich dürfen die zu dieser Probe verwendeten Krystalle keine Holz- oder Papierstuckchen u. dgl. enthalten.

Um auf Oxalsaure zu prufen, lost man eine Probe der Saure in Wasser, neutralisirt mit Ammoniak und versetzt mit Chlorcalcium; eine Trübung erfolgt sofort, wenn eine Beimischung von Oxalsaure statt-

gefunden hat.

1

## V. Milchsäure C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>O<sub>3</sub><sup>2</sup>

bildet sich durch die sog. Milchsäure-Gahrung verschiedener Zuckerarten in Gegenwart von Eiweisskorpern, besonders von Casein und Pflanzeneiweiss und ist in saurer Milch enthalten; sie wird auch als Aethylidenmilchsaure oder ihrer Constitution entsprechend als Alpha-

Oxypropionsaure bezeichnet.

Die Gahrungsmilchsäure bildet einen in Wasser und Alkohol leicht loslichen Syrup und ist optisch inaktiv; in reinem Zustande ist sie wenig bekannt. In kleinen Mengen unter 15 mm Druck destillirt, siedet sie grosstentheils unzersetzt bei 122° und die ubergehende Saure von 990/0 erstarrt bei guter Abkühlung zu einer harten Krystallmasse, welche bei 18° schmilzt. Unter gewöhnlichem Druck destillirt, bildet sie das Anhydrit Lactid CoHsO4, welches mit Wasser wieder Milchsäure bildet, und andere Zersetzungsproducte. Mit Wasserdampfen ist sie etwas fluchtig. Sie mischt sich mit Wasser und mit Alkohol in jedem Verhältniss, ist hingegen in Aether wenig loslich.

Die käufliche Milchsäure bildet einen weingelben bis braunen Syrup von 1,178 spec. Gew. (und hoher) bei 15°C, welcher 50 Gew.-Proc. reine Milchsäure enthalten soll; dieselbe ist durch Schwefelsäure. Zucker.

Dextrin, Eisen u. a. Stoffe verunreinigt.

Die Firma C. H. Boehringer Sohn in Nieder-Ingelheim a. Rh. hat sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv der Pharm. 222, 815.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Knecht-Rawson-Loewenthal, Berlin 1900, 323.

der Fabrikation von Milchsäure und deren Salze besonders angenommen und wir werden später beim Antimon naher darauf zurückkommen; sie liefert eine Milchsäure von 70 Gew.-Proc. Milchsäure ist eine schwache einbasische Säure, sie bildet angeblich ausser den neutralen auch saure Salze; ihre Salze sind meist in siedendem, auch in kaltem Wasser loslich, schwer in Alkohol und nicht in Aether. Die Alkali-Lactate sind zerfliesslich, Calciumlactat (C<sub>3</sub> H<sub>5</sub> O<sub>3</sub>)<sub>2</sub> Ca + 5 H<sub>2</sub> O lost sich in 9,5 Th. kalten Wassers. Zinklactat  $(C_3H_5O_3)_2$  Zn + 3 H<sub>2</sub>O ist ziemlich schwer in kaltem, leichter in siedendem Wasser, aber fast gar nicht in Alkohol loslich. Auch mit den ubrigen Metallen bildet die Milchsäure Salze. Mit den Erdalkalien bildet sie krystallisirte Verbindungen, die in ihrer Zusammensetzung genau sauren Salzen entsprechen, obwohl sie doch eine einbasische Säure ist, z. B. doppeltmilchsauren Kalk  $Ca(C_3H_5O_3)_2 + 2C_3H_6O_3$ . Demgemäss soll auch ein saures Kalisalz, Lactolin genannt,  $KC_3H_5O_8 + C_3H_6O_3$  existiren, welches von C. H. Boehringer Sohn in Losung von 50 und 73,5% Starke (desgl. als Lactolin A und B die sauren Natron- und Ammonsalze) für Beizzwecke in den Handel gebracht wird; es dient in der Wollfärberei.

Von milchsauren Salzen finden besonders Anwendung das schon erwahnte Antimonin und zwar als Weissreserve unter basische Farbstoffe. in neuerer Zeit aber besonders an Stelle der bisher angewendeten Antimonsalze im Fixationsbad für die Tanninfarben; es soll hier trotz seines verhältnissmässig niedrigen Gehaltes an Antimonoxyd vortheilhafter wirken, als andere Antimonverbindungen, weil das darin befindliche Antimonoxyd vollständig aus dem Bade ausgezogen wird, was bei andern Antimonverbindungen nicht der Fall ist. Weiter finden Verwendungen das milchsaure Zink, Thonerdenatron und das Zinn, ja sogar milchsaures Anilin zu Oxydationsschwarz; wir werden später darauf zurückkommen. Die ersten Versuche zur Verwendung von Milchsäure machte Ferd. Oswald<sup>1</sup> für den Druck von Alizarinroth; beim Vergleich mit einer Farbe ohne Milchsäure ergab diese ein trübes Roth, die mit Milchsäure aber ein schönes lebhaftes Roth. Wie bei Alizarinroth lässt sich Milchsäure auch bei anderen Alizarinfarben, wie Alizarinorange, Alizarinbordeaux u. a. anwenden. Die von Oswald verwendete Mischung von drei verschiedenen Lactaten (Aluminium, Calcium, Zinn) lassen sich auch für Klotzfarben verwenden; man pflascht mit Oel und Alizarin (mit oder ohne Ammoniak) und trocknet, worauf man mit der Mischung der Lactate klotzt, trocknet und dämpft. Interessant ist auch das Chromlactat, welches man aus Alkalibichromat und Milchsäure oder vortheilhafter aus Chromoxyd und Milchsäure erhält. Alizarinfarben drucken sich gut mit Chromlactat, die erhaltenen Nuancen sind lebhafter als die mit essigsaurem oder salpeteressigsaurem Chrom erhaltenen. Besonders zweckmässig ist die Verwendung der Milchsaure beim Drucken von Indulinen. Zinnoxydullactat eignet sich seiner reducirenden Eigenschaften wegen zum Aetzen directfärbender Farbstoffe. Man mischt eine Paste aus 100 g Zinnoxydul und 100 g Milchsaure mit Stärke und druckt. Der Druckfarbe kann man gewisse Farbstoffe zusetzen, um gefärbte Reserven zu erhalten; man nimmt z. B.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull. de la Soc. Ind. de Mulhouse, September-October 1900, 843-846. — Lehne's Färberztg. 1901, S. 98.

3. Bestimmung von Schwefelsaure.

10 g Milchsäure werden mit Wasser verdunnt, mit Salzsaure gut angesauert, gekocht und heiss mit Chlorbariumlosung versetzt, bis kein Niederschlag mehr entsteht; man lässt absetzen, filtrirt, der Niederschlag wird gut ausgewaschen, getrocknet (event. geglüht) und die Schwefelsäure gewichtsanalytisch als Bariumsulfat bestimmt. Die gefundene Menge Schwefelsäure ist von dem obigen Gehalt an Säure in Gewichts-Procenten abzuziehen.

4) Für allgemeine Prufung auf Schwefelsaure gelten folgende Merkmale. Eine gute Milchsaure gibt mit Salzsaure angesauert und mit Chlorbariumlösung versetzt, nur eine Trübung oder schwachen Niederschlag. Ein starker weisser Niederschlag, der grössere Procentsatze von Schwefelsäure anzeigt, ware als Fälschung zu betrachten. Ausser Schwefelsäure kann an anorganischen Verunreinigungen die betreffende Milchsaure noch enthalten, die schädlich wirken konnen:

Eisen und Arsen; jenes mit Ferrocyankali, Arsen mit Schwefel-

wasserstoff leicht in bekannter Weise zu bestimmen.

Von anderen Verunreinigungen enthält die Milchsäure gewohnlich noch Zuckerstoff; schlechte Säuren sind hievon ganz dunkel gefärbt. Eine gute technische Milchsaure soll, den äusseren Merkmalen nach in dünnen Schichten weissgelb aussehen (nicht dunkelbraun oder sogar schwarzbraun), sich im Wasser ganz klar ohne jede Trubung auflosen und nur schwachen Geruch zeigen.

# VI. Laevulinsäure C<sub>5</sub> H<sub>5</sub> O<sub>8</sub> <sup>1</sup>

wird durch Einwirkung von Sauren auf Rohrzucker, Fruchtzucker (Laevulose), Cellulose, Starke und andere Kohlenhydrate gewonnen, sie bildet blättrige Krystalle vom Schmelzpunkt 33° und Siedepunkt 239° und ist sehr leicht löslich in Wasser und in Alkohol; sie ist einbasisch.

Zur Zeit wird sie nur wenig im Zeugdruck gebraucht; ihre Anwendung wurde den Farbwerken Höchst als Lösungsmittel für Indulin patentirt (D. R.-P. 34515).

# VII. Tannin $C_{14}H_{10}O_9 + H_2O$ (Gerbsäure).

Das Tannin (Gallusgerbsäure) wurde durch Condensation von 2 Mol. Gallussäure gewonnen und kann auch in Gallussäure gespalten worden; sie ist demnach "Digallussäure": 2  $C_7H_0O_5$ — $H_2O=C_{14}H_{10}O_9$ . Sie ist eine schwache einbasische Säure.

Das im Zeugdruck verwendete Tannin ist ein amorphes gelbliches Pulver von höchst adstringirendem Geschmack; in reinem Zustande gibt es mit 5—10 Th. Wasser eine vollkommen klare Lösung, löst sich in ca 6 Th. Glycerin, auch in 3—4 Th. 96% igem, weniger in wasserfreiem Weingeist. Leicht und vollstandig löst sich Tannin in alkoholhaltigem Aether; je klarer diese Lösungen sind, um so reiner ist das Tannin. In wasser- und weingeistfreiem Aether löst es sich nur in Spuren auf,

Knecht-Rawson-Lowenthal, Berlin 1900, 824.

in atherischen Oelen (mit Ausnahme des Bittermandelols), in Fetten und fetten Oelen, Benzol, Petroleumbenzin, Chloroform und Schwefelkohlenstoff ist Tannin unloslich.

Lösungen von Eisenoxydsalzen erzeugen in den wässrigen Lösungen der Gerbsäure blauschwarze Niederschläge, Mineralsäuren und Salze fällen das Tannin aus nicht zu verdunnten Losungen; beim Kochen mit verdünnten Mineralsäuren zerfällt das Tannin in Gallussäure. entsteht auch aus dem Tannin, wenn dessen wässrige Losungen einem Gahrungsprocess ausgesetzt werden.

Um wassrige Losungen des Tannins vor Schimmelbildung und Zersetzung zu bewahren, was z. B. in der Färberei von Wichtigkeit ist, gibt man denselben einen geringen Zusatz von Carbolsaurc. 10 g Carbolsäure in 90 ccm Alkohol von 940/0; von der erhaltenen Losung setzt man der aufzubewahrenden Gerbsaureflussigkeit auf je 10 l 3 Tropfen zu, dies schadet in keinem Falle der Anwendung und ver-

hindert die allzuschnelle Umsetzung des Tannins.

Das pulverförmige Tannin<sup>1</sup> geht beim Trocknen theilweise in Gallussaure über, ist sehr hygroskopisch und bildet deshalb gern feste Klumpen, welche sein Auflösen erschweren. Zur Vermeidung dieses Uebelstandes hat die chemische Fabrik auf Actien, vorm. E. Schering in Berlin, ein durch Patent geschütztes Verfahren s. Z. angewendet, um ein krystall-

inisch aussehendes Praparat herzustellen:

Eine wässrig-alkoholische oder -atherische Losung des Tannins wird, nachdem sie im Vacuum soweit eingedickt ist, dass sie sich nach dem Erkalten brechen lässt, in einen doppelwandigen mit Dampf geheizten Kessel gebracht, dessen Boden mit feinen Löchern versehen ist, so dass das erweichte Tannin austritt. Die so gebildeten Tanninfaden fallen auf rasch rotirende Holz- oder Metallcylinder, welche etwa 5 Meter tiefer aufgestellt sind und von denen man das fertige Präparat abnimmt und zerkleinert. Die so erhaltenen sproden, goldglänzenden Nadeln sind nicht hygroskopisch, ballen nicht zusammen, lösen sich leicht und klar auf und enthalten keine Zersetzungsproducte.

Gerbsäure treibt Kohlensaure aus ihren Salzen aus, fallt die meisten Metallsalze und bildet mit den Metalloxyden die gerbsauren Salze, wie z. B. des Antimons, des Zinks und des Zinns, darauf beruht eben seine

Anwendung zur Fixation der Anilinfarbstoffe.

Juste Köchlin<sup>2</sup> veröffentlicht sehr interessante praktische Versuche über die Anwendung des Tannins; es wirkt als Beize gegenuber den Farbstoffen basischer Natur, indem es mit denselben unlosliche Verbindungen bildet. Diese Eigenschaften zeigen selbst noch die unloslichen Metalltanate, welche den Vortheil haben, sich in einem Ueberschuss des Tannins nicht zu lösen; die einfachen metallfreien Farblacke des Tannins konnen sich in einem Ueberschuss des Tannins selbst losen und hieraus ergibt sich die Schwierigkeit der Fällung der tanningebeizten Faser ohne Mitwirkung eines Metalloxydes. Das Tannin kann in unlösliche Metallsalze verwandelt werden durch weinsaures oder oxalsaures Antimonoxyd-Kali, holzessigsaures Eisen, neutralisirten Alaun, verdünntes Zinnchlorid, Bleiessig, Leimlösung, chromsaures Kali u. a.

Dingler's polyt. Journal, Bd 237, pag. 480
 Bull. de Mulhouse 1881, pag. 438. Wagner's Jahresberichte 1882, pag. 995.

Um die unloslichsten Tanninlacke der folgenden Farbstoffe zu erzeugen, braucht es auf 4 Theile Fuchsin 5 Theile Tannin, 2 Theile Sodakrystalle, auf 4 Theile Anilinviolet 5 Theile Tannin, und dasselbe Verhaltniss fur Malachitgrun, auf 4 Theile Methylgrun 10 Theile Tannin und 4 Theile Sodakrystalle, auf 4 Theile Methylenblau 5 Theile Tannin und 4 Theile Brechweinstein. Mit seinem fünffachen Gewicht Tannin bildet das Methylenblau eine losliche Verbindung; zur Fallung des Tannins durch Brechweinstein erfordern 5 Theile Tannin 1 Theil Brechweinstein und 1 Theil Sodakrystalle.

Diese Zahlen, giltig fur die Herstellung der vollständigsten Farblacke, sind es nicht mehr fur die Zusammensetzung der Dampffarben. Bei den letzteren spielen Faser- und Verdickungsmittel eine Rolle, indem sie ebensogut Tannin zurückhalten konnen, wie die Farbstoffe. Die Menge der Gerbsäure muss also verstärkt werden und ist hierauf namentlich Rücksicht zu nehmen beim Coupiren der Farben, wie wir nachler sehen werden. Fur Dampffarben nimmt man gewöhnlich doppelt so viel Tannin, als Fuchsin oder Violet, dreifach so viel, als Grün und selbst vierfach so viel, als Methylenblau. Diese Farben enthalten ausserdem Essigsäure oder Weinsäure, um eine Bildung von Farblack vor dem Dampfen zu verhindern.

Dass alle diese Tanninfarben durch die Passage durch Antimon-Salze seifenecht werden, ist langst bekannt; ebenso ergab sich hiebei, dass, wenn dunkle Farben abgelichtet (coupirt) werden sollen, bei blosser Starkeverdickung eine um circa 50% hellere Nuance entsteht, als wenn man zur Verdunnung der Druckfarbe eine verdickte Tanninlösung anwendet. In dieselbe muss aber gleichzeitig ein genügendes Quantum Essigsäure gegeben werden, da sonst durch die Verdünnung der in der Tanninfarbe befindlichen Essigsaure das Gesammtquantum derselben derart herabgedrückt wird, dass es zur Verhinderung der Farbstofffallung nicht mehr genugt.

# Tanninverdickung.

10 l Verdickung M (Band I, S. 75) 1 kg Tannin

3 l Essigsaure 7ºBé

werden auf 50° erwarmt bis zur vollständigen Losung des Tannins und dann kalt gerührt. Vorzüglich eignet sich statt der essigsauren Tanninlösung als Zusatz zu Anilindampffarben das

## Tannin-Glycerin.

24kg Tannin werden in

24 l Wasser und

4 " Essigsäure 8º Bé gelöst, heiss

8 "Glycerin IIa und in der Kälte

3 " denaturirter Alkohol zugesetzt.

Fixirt man auf dem Gewebe Thonerde- oder Eisenmordant und färbt in Alizarin aus, so entsteht mit Thonerde ein rother, mit Eisen aber je nach der Concentration der angewendeten Eisenlösung ein violetter oder schwarzer Lack; setzt man in diesem Falle an Stelle des Alizarins das Tannin, so entstehen im Farben gerbsaure Salze von Thonerde und Eisen, welche die Eigenschaft besitzen, Anilinfarbstoffe aus Farbbädern anzuziehen. Man ist auf diese Weise im Stande, eine grosse Anzahl von Modeartikeln herzustellen; auf dieselbe Weise kann man das Gewebe mit Eisen- oder Thonerdemordant oder einem Gemenge beider klotzen und dann mit der Band I, S. 209 angeführten Weissbeize M oder Sm irgendwelche Figuren ausatzen und die Waare nach erfolgter Oxydation und Degummirung in einem Gemenge von Tannin und Leim behandeln. Der Leim schutzt das Weiss der Stücke, man gibt hiebei beide Ingredienzien dem Farbbade nach und nach in dem Maasse zu, wie die Absorption fortschreitet; es ist dies nothig zur Verhinderung einer Fällung, wie sie bei Anwendung concentrirter Gemenge von Leim und Tannin nothwendigerweise eintreten wurde. Durch Seifen der so behandelten Stücke bei 60° wird das Tannin von den nichtgebeizten Stellen abgezogen und es kann hierauf zum Farben mit Anilinfarben geschritten werden: Man kann auch direct Gemenge von Tannin und Beize aufdrucken, dampfen, waschen und färben, z. B. 11 Gummiwasser, 150 g Weinsäure, 250 g Tannin, 1 l essigsaure Thonerde 16º Bé.

Auf die Verwendung des Tannin zu Reserven unter Azofarben, sowie zu dem Aetzartikel mit Natronhydrat werden wir später zurück-

kommen.

Das Tannin des Handels ist vielfachen Verfalschungen ausgesetzt; T. Malen hat deutsche und englische Fabrikate untersucht, in welchen der Gehalt an Gerbsaure von 54 bis 89% differirte. Die gewohnliche Verfälschung geschieht mit Dextrin oder Kartoffelstärke; die mehr oder minder klare Löslichkeit sowohl im Wasser, wie in einer Mischung gleicher Vol. Aether und Alkohol ist für die Gute des Tannins bestimmend.

Reines Tannin löst sich in Wasser, wie auch in Alkohol von 96% vollkommen klar; in der alkoholischen Losung darf durch Zusatz eines halben Volums Aether eine kaum merkliche Trübung, keineswegs aber eine flockige Abscheidung eintreten. Trübe Losung in Alkohol verrath beigemischte Salze, Milchzucker, Stärke u. dgl.; durch Zusatz von Aether zur alkoholischen Lösung werden Dextrin, Zucker, Extractivstoffe etc. abgeschieden.

Die Löslichkeit der Gerbsäure<sup>1</sup> in Wasser ist keine gleich kräftige; ein Mal geht sie langsamer, das andere Mal schneller vor sich. Dieser Umstand beruht in dem geringeren oder grösseren Gehalt an Digallussäureanhydrid, welches aus der Zersetzung des Digallussäure-Aethyläthers resultirt und von der geringeren oder stärkeren Einwirkung der Wärme beim Trocknen des Tannins abhängt.

Reines Tannin hinterlässt beim Einäschern nur geringe Mengen Asche; ein technisches Tannin, welches mehr als 3% Asche und 9%

Feuchtigkeit enthält, ist zu verwerfen.

Zur quantitativen Bestimmung gibt Hager<sup>2</sup> folgende Methode an: Man nimmt ein Stuck völlig trockenen enthaarten Kuhfelles oder Rinderfelles (ca. 10 g), bestimmt sein Gewicht und legt es in eine Lösung von

Hager's Commentar zur Phanm. Germ. Bd. I, 241.
 Hager's Commentar zur Phanm. Germ. Bd. I, 241.

5 g des zu untersuchenden Tannins in 50—100 Th. warmen Wassers; innerhalb 3 Tagen hat das Fellstück alle Gerbsäure aufgenommen; es wird mit Wasser abgespült und getrocknet; das Mehrgewicht ist Gerbsäure. Nun kann man die verbliebene wässrige Flüssigkeit einengen, die Schleim- und Albuminstoffe mit Alkohol ausfällen, das Filtrat eintrocknen und wägen, dann auf seine näheren Bestandtheile untersuchen.

Eine Methode, welche ich seit vielen Jahren in der Praxis anwende, welche sehr bequem in der Ausführung ist und bei einiger Uebung genugend genaue Resultate gibt, ist die von Dr. F. Becker<sup>1</sup> in Prag; er benützt zur quantitativen Bestimmung des Tannins die Fällbarkeit gewisser Anilinfarbstoffe durch dasselbe: Zur Ausführung der Bestimmung nimmt man einen durch Tannin ausfällbaren Theerfarbstoff, löst ihn in Wasser auf und sieht zu, wieviel reines Tannin nothig ist, um die Lösung wieder zu entfärben. Hierauf löst man wiederum dieselbe Menge Farbstoff in Wasser und versucht, wieviel von dem zu untersuchenden Tannin nothig ist, um auch wieder die Losung zu entfärben. Aus beiden erhaltenen Zahlen kann man dann leicht den Handelswerth des vorliegenden Tannins berechnen. Bei Ausführung dieser Untersuchungen zeigt sich nun, dass nicht alle Theerfarbstoffe gleich gut zur Anwendung gelangen können, weil die meisten derselben bis zur absoluten Entfernung der letzten Farbstoffreste unverhältnissmässig grosse Mengen Tannin benothigen. Dr. Becker fand am geeignetsten das Methylviolet B extra der Badischen Anilin- und Sodafabrik.

Die Analyse nimmt man folgendermaassen vor:

1. Circa 5 g Methylviolet werden in 1000 ccm heissem Wasser gelist und nach dem Erkalten in eine gut verschliessbare Flasche filtrirt.

2. 10 g reinstes gut getrocknetes Tannin (Tanninum levissimum Iavon Schering) werden genau mit Wasser zu 1 Liter gelöst.

3. 10 g zu untersuchendes Tannin (dessen Wassergehalt separat festgestellt wird) werden ebenfalls mit Wasser genau zu 1 Liter gelöst.

50 ccm Farbstofflösung werden nun aus einer Bürette in ein Becherglas gebracht, mit 450 ccm Wasser versetzt, auf ca. 50° C erhitzt, und nun aus einer zweiten Bürette so lange Tannin langsam unter gutem Rühren zugesetzt, bis aller Farbstoff ausgefällt ist. Die Ausfällung erkennt man daran, dass eine kleine Probe abfiltrirt ein farbloses Filtrat Ist das Filtrat noch gefärbt, so wird dasselbe zurückgegossen und weiter so lange Tanninlösung zugesetzt, bis völlige Entfärbung eingetreten ist. Das Erwärmen hat nur den Zweck, den Tanninfarbstoffniederschlag compacter zu machen. Zum Filtriren muss ein gutes dichtes Papier verwendet werden, weil das Filtrat sonst meist trub, d. h. gefarbt durchläuft und erst nach öfterem Zurückgiessen klar wird. Das Erkennen des Endpunktes der Entfarbung ist für den Anfang etwas schwer zu bestimmen, da man im Zweifel ist, ob das Filtrat schon farblos ist oder noch einen Stich ins Violette hat, und selbstverständlich der Werth dieser Methode dadurch bedingt wird, dass man diesen Punkt genau trifft. Man nimmt das Filtriren in 1 ccm weiten Reagensröhrchen vor und gibt solange Tanninlösung zu, bis eine 1 cm dicke Schichte gegen Filtrirpapier gehalten farblos erscheint. Bei einiger Uebung ist man nie im Zweifel; dadurch, dass man die Filtrate immer wieder zurück-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ber. d. österr. Ges. zur Förderung d. chem. Ind. 1884, 108.

gibt, wird der Fehler, den man durch das Filtriren begeht, verschwindend klein. Um sicher zu gehen, kann man den Versuch noch einmal wiederholen, indem man nun die ganze gefundene Menge Tanninlösung auf

cinmal zurückgibt.

Hat man auf diese Art festgestellt, wieviel reines Tannin nothig ist, um 50 ccm Farbstofflosung zu entfarben, so verfahrt man mit Tanninlösung No. 3, d. h. mit der Losung, die 10 g des zu untersuchenden Tannins enthält, ebenso wie mit No. 2 und findet hiedurch, wieviel von diesem Tannin nöthig ist, um 50 ccm Farbstofflösung zu entfärben, aus beiden erhaltenen Zahlen lässt sich dann der Werth des untersuchten Tannins gegen reines Tannin feststellen.

Dr. Becker hat diese Methode auch auf die Untersuchung von Sumach, Knoppern und chinesischen Gallen angewendet und gefunden,

dass sie hierzu ganz gut brauchbar ist.

In dem schon ofters eitirten "Handbuch der Färberei" von Knecht-Rawson-Loewenthal finden wir auf S. 1369 eine Bestimmung der Gerbstoffe durch vergleichende Ausfärbungen. Die nach gleichviel welchem analytischen Verfahren erhaltenen Gerbstoffzahlen sind stets durch vergleichende Ausfärbungen zu ergänzen. Auf welche Weise diese auszuführen sind, hängt von der Art des Gerbstoffs und seiner Verwendung ab; doch kann die folgende Methode im Allgemeinen empfohlen werden: 2 g jedes Musters (Myrobalanen, Sumach u. s. w.) werden 15 Minuten mit ½ Liter Wasser gekocht und die ganze Abkochung (nebst unlöslichem) zu genau 500 ccm aufgefullt und in Becherglaser gebracht, welche in ein Wasserbad eingesetzt werden

In jedes Becherglas werden noch 10 g Kochsalz gegeben und, wenn der Inhalt aller gleich warm ist (etwa 95"), werden 10 g (gut genetztes) Baumwollgarn über gebogene Glasstäbe, welche in die Flüssigkeit tauchen, eingehängt. Das Garn wird in der Lösung umgezogen und diese allmählich im Wasserbade erkalten gelassen. Nach 3 Stunden (oder länger) wird das Garn herausgenommen, durch Auswinden oder Quetschen (jedoch ohne Spilen) von der überschussigen Lösung befreit und jede Losung für sich in ein besonderes Becherglas gebracht, welches 200 cm basisches Ferrisulfat 1,01 sp. Gew.  $(1^{1}/_{2}{}^{0})$  Bé) enthalt. Nach 15-20 Minuten dauerndem Umziehen wird das Garn herausgenommen, gespült und auf Tiefe der Färbung verglichen. Bei gefärbten Gerbstoffen, welche zum Färben heller oder mittlerer Farben dienen sollen, empfiehlt es sich auch, Versuche auszuführen, bei welchen ein Antimonsalz an Stelle des Eisensalzes tritt, dann mit basischen Farbstoffen auszufürben und erst jetzt zu vergleichen; der eine Gerbstoff kann z. B. fur eine blaue Farbung, der andere für eine rothe besser geeignet sein. Es ist von höchster Bedeutung, dass die Bedingungen betr. Menge der Flüssigkeit, Zeit, Warme u. s. w. für alle Muster gleich sein.

# IV. Ueber die wichtigsten im Zeugdruck angewendeten Metallverbindungen.

Unter den den Zeugdrucker hauptsächlich interessirenden Metallverbindungen, "Beizen" oder Mordants genannt, versteht man solche Lösungen oder Substanzen, durch deren Mithilfe die Farbstoffe auf dem Gewebe so fixirt werden, dass sie dem Waschen widerstehen, d. h. dass sie sich in unlöslichem Zustande auf dem Gewebe befinden. Sowohl Chromogene, wie viele fertig gebildete Farbstoffe vereinigen sich mit Metalloxyden zu unloslichen Farblacken; allein nicht alle Metalloxyde konnen die Rolle von Mordants erfüllen und die Basis der Farblacke auf dem Gewebe werden; ihre Anzahl ist also eine beschrankte. sind theils Oxyde, theils andere Verbindungen von Aluminium, Antimon, Blei, Cadmium, Calcium, Chrom, Magnesium, Zink, Zinn, theils allein, theils mit einander gemengt, theils an organische Korper gebunden, wie an Tannin, Oelsaure u. a. und zwar spielen die gemischten Mordants nicht allein in der Färberei mit Anilinfarben, wie sie uns Horace Köchlin im Bull. de Mulh. 1882, S. 266 vorführte, eine wichtige Rolle, sondern auch ganz besonders bei der Färberei mit den natürlichen oder den künstlich erzeugten Bestandtheilen des Krapps, also Alizarin, Purpurin u. a.

Der Ursprung der zusammengesetzten oder gemischten Beizen<sup>1</sup> ist zurückzuführen auf eine Beobachtung von Michel Hausmann am Ende des XVIII. Jahrhunderts, welcher, nachdem er echtes Krapproth in der Normandie gefärbt hatte, nach seiner Uebersiedlung in das Elsass im Anfang nicht mehr im Stande war, dasselbe Roth mit dem kalkfreien Wasser der Vogesen hervorzubringen; er half dem Uebelstande durch Zusatz von Kreide zum Farbebad ab. Dieser war um so unentbehrlicher, als man mit dem kalkfreien aber säurereichen Hollander und Elsässer Krapp färbte; auch wurde damals dem kohlensauren Kalk lediglich eine neutralisirende Rolle zugeschrieben. Erst Persoz, H. Schlumberger und D. Koechlin wiesen nach, dass der Kalk mit der Thonerde einen Doppelmordant bildet, der mit dem Farbstoff vereinigt bleibt. Aus den Analysen des eingeäscherten Gewebes schlossen sie, dass die Thonerde schliesslich als Calciumaluminat fixirt bleibt. Man fand, dass Aehnliches bei Eisen an Stelle der Thonerde der Fall ist und dass endlich andere dem Kalk analog constituirte Oxyde, wie Magnesia, Zinnoxyd, Zinkoxyd u. dergl. substituirt werden können. Schon vor diesen Untersuchungen hat D. Koechlin auf die eigenthümliche Widerstandsfähigkeit solcher Beizen aufmerksam gemacht.

Beim Ueberdruck von Thonerde auf schon stellenweise zinngebeiztes Gewebe und beim nachherigen Reinigen im Säurebad zog der Stoff nur da Farbstoff an, wo Uebereinanderlagerung der beiden Oxyde stattgefunden hatte. Das Verfahren der Fayence-Grünfärberei der damaligen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wagner's Jahresberichte 1882, 990.

Zeit beruhte auf diesen Eigenschaften. Man gab dem (auf der Faser zu reducirenden) Indigo Zinnchlorid zu; die Farbe behielt ihr Zinn nach den verschiedenen abwechselnden Passagen durch Kalk und Eisenvitriol und nach den Säuren. Aber diese Zinnbeize lieferte beim nachherigen Ausfärben in Wau nur dann ein lebhaftes Gelb, wenn vorher durch Alaun passirt wurde. Das Zinn belud sich mit Thonerde, ertrug noch eine saure Passage und konnte nachher noch als Beize behufs Erzeugung eines echten und intensiven Grüns functioniren. Bei blosser Einwirkung von Calciumcarbonat auf Thonerde-Mordants nehmen letztere keinen Kalk auf.

Um kalkhaltige Beizen zu erzeugen, musste man ein Calcium- und ein Aluminiumsalz mischen und durch Natriumcarbonat fällen. Die mit Kalk verbundenen Sesquioxydbeizen besitzen nicht nur grössere Soliditit, sondern geben auch von den durch die Sesquioxyde allein erzeugten abweichende Farbungen.

Eine der wichtigsten Rollen im Zeugdruck zu färbender Waare spielen.

#### I. Die Thonerde-Mordants.

Bekanntlich bildet die Thonerde verschiedene Hydrate. Das Mineral (4ibbsit ist  $Al_2(OH)_6$  und man kann ihn künstlich in gelatinöser Form erhalten, indem man Ammoniak zu einer Thonerdesalzlösung fügt; nach dem Trocknen bei  $100^{\circ}$  ist der Niederschlag nach derselben Zusammensetzung  $Al_2(OH)_6$  sehr wenig löslich in Wasser und Ammoniak, leicht löslich in Sauren und kaustischen Alkalien. Kocht man dieses Hydrat 24 Stunden mit Wasser, so löst es sich nicht mehr in Säuren und Alkalien, den es ist in das Hydrat  $Al_2O_6H_4$  übergegangen.

Walter Crum hat von diesem unlöslichen Hydrat eine losliche Modification erhalten, indem er eine Lösung von saurer essigsaurer Thonerde (1 Theil in 200 Theilen Wasser) im Wasserbade 48 Stunden lang auf 100° erhitzte. Der adstringirende Geschmack verschwindet, die Essigsäure wird frei; man kann letztere durch fortgesetztes Kochen und Ersetzen des verdampfenden Wassers in einem offenen Gefäss verjagen, während das Hydrat in Losung bleibt; die Flüssigkeit wird hiebei gummiartig. Das Hydrat wird durch Säuren und Alkalien gelatinös ausgefällt, nur muss man einen Ueberschuss dieser Körper vermeiden, sonst löst es sich wieder zur normalen Modification. Reinitzer¹ kam zu demselben Resultate mit einem neutralen Acetate: er löst sublimirtes Aluminiumchlorid in Wasser, fällt mit Ammoniak in der Hitze, löst den siedend heiss durch Decantation gewaschenen Niederschlag in möglichst wenig Schwefelsäure, zersetzt mit essigsaurem Blei und entfernt den Bleiuberschuss durch Schwefelwasserstoff.

Die schwefelsaure Thonerde (Doppelalaun) des Handels kann nicht verwendet werden, da sie alkalihaltig ist. Die so erhaltene Lösung von Thonerdeacetat verträgt das Eindampfen auf siedendem Wasserbade nicht, ohne einen unlöslichen Rückstand zu liefern, worin sie von Chrom- und Eisenacetate abweicht. Die freie Essigsäure enthaltende

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berichte der Oesterr. Gesellschaft zur F\u00f3rderung der chem. Industrie in Prag, 1882, pag. 10.

Flussigkeit scheidet beim Eindampfen bei einer gewissen Concentration ein basisches Acetat als pulverigen Niederschlag ab; die Losung kann aber vorausgesetzt, dass sie von Alkaliacetaten vollig frei ist, unter fortwährendem Ersetzen des verdampfenden Wassers stundenlang gekocht werden, ohne dass eine Fällung eintritt. Die Flüssigkeit wird dabei aber immer stärker opalisirend und immer dickflussiger, besonders nach dem Abkühlen. Es findet eine Trennung der Thonerde von der Essigsäure statt, welche letztere beim Kochen fortwährend entweicht, während die Thonerde als lösliches Metahydrat zuruckbleibt. Es bietet sich also hiebei ein Beispiel von Dissociation ohne die äusserlich wahrnehmbare charakteristische Fällung.

Das Metahydrat fällt auf Zusatz von Natriumacetat bereits in der Kälte heraus oder richtiger, die Flüssigkeit erstarrt zu einer Gallerte. Wird aber noch vor Zusatz des essigsauren Natrons im Wasserbade eingedämpft, so erhält man eine farblose durchsichtige bis durchscheinende Masse, die in kaltem Wasser zwar sehr langsam, aber schliesslich wieder vollständig löslich ist. Diese Lösung opalisirt wie die ursprüngliche, enthält aber die Thonerde als Orthohydrat, da durch essigsaures Natron in der Kalte keine Gelatinirung eintritt, wohl aber beim Erhitzen zum Sieden.

Graham erhält eine losliche Modification von Al<sub>2</sub>(OH)<sub>0</sub>, indem er eine Lösung von Thonerdehydrat in Chloraluminium der Dialyse unterwirft. Das Chloraluminium geht durch die Membran des Dialysators, während die Thonerde in dem Wasser in Lösung bleibt; die wässerige Lösung coagulirt in der Hitze oder beim Zufügen von Alkalisalz-Lösung. Die lösliche Thonerde von Walter Crum fixirt sich leicht auf dem Gewebe und wirkt als Mordant, während Graham's losliches Hydrat die Farbstoffe nicht anzieht.

Wir haben nun gesehen, auf welche Art und Weise das Thonerdehydrat gallertartig entstehen kann; in dichteren Körnern erhält man es durch Kochen einer Mischung von Thonerdesulfat oder Chloraluminium mit Natriumhyposulfit; allein es scheidet sich unter Entwicklung von schwefliger Säure Schwefel ab; ferner erhält man es noch durch Einwirkung von Kohlensäure auf eine concentrirte alkalische Thonerdelösung.

Die Thonerde bildet neutrale und basische Salze; die löslichen neutralen Salze reagiren sauer und ihre Lösungen wirken auf metallisches Eisen und Zink fast wie verdunnte Säuren.

Die basischen Salze, Verbindungen neutraler Salze mit Thonerdehydrat, entstehen durch Lösen des letzteren in Aluminiumsalzlösungen, z. B. nach der Gleichung:  $Al_2(SO_4)_8 + Al(OH)_8 = 3 Al(SO_4)(OH)$ . Basische in Wasser lösliche Salze werden auch durch Zusatz berechneter Mengen von Kali, Natron, Ammoniak oder Kalk oder deren kohlensauren Salze erhalten, wie folgende Gleichungen zeigen:

$$\begin{array}{c} \operatorname{Al}_2(\mathrm{SO}_4)_8 + 2 \ \operatorname{NH}_8 + 2 \ \operatorname{H}_2\mathrm{O} = 2 \ \operatorname{Al}(\mathrm{SO}_4)(\mathrm{OH}) + (\mathrm{NH}_4)_2 \mathrm{SO}_4. \\ 2 \ \operatorname{Al}_2(\mathrm{SO}_4)_8 + 3 \ \operatorname{Na}_2\mathrm{CO}_3 + 3 \ \operatorname{H}_2\mathrm{O} = \operatorname{Al}_4(\mathrm{SO}_4)_8(\mathrm{OH})_6 + 3 \ \operatorname{Na}_2\mathrm{SO}_1 + 3 \ \operatorname{CO}_2. \\ \operatorname{Al}_3(\mathrm{SO}_4)_8 + 2 \ \operatorname{Ca}\mathrm{CO}_8 + 2 \ \operatorname{H}_2\mathrm{O} = \operatorname{Al}_2(\mathrm{SO}_4)(\mathrm{OH})_4 + 2 \ \operatorname{Ca}\mathrm{SO}_4 + 2 \ \operatorname{CO}_2. \end{array}$$

Die basischen Salze spalten sich in wässriger Lösung mehr oder weniger leicht in neutrale Salze und Aluminiumhydroxyd, welches sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter Dissociation ist hier die Abscheidung eines Niederschlages gemeint. Lauber, Handbuch II.

| beı | 00       | C. |   |   |   |   |   | 3,90   | Th. | kryst. | Alaun |
|-----|----------|----|---|---|---|---|---|--------|-----|--------|-------|
| 27  | $10^{0}$ | 17 |   |   |   |   |   | 9,52   | 71  | 77     | 77    |
| **  | 200      | 77 |   |   |   | • |   | 15,13  | "   | 77     | "     |
| 97  | 300      | "  | • | • | • |   |   | 22,01  | 77  | 71     | 17    |
| 77  | 400      | 17 | • | • | • | • | • | 30,92  | "   | 77     | "     |
| "   | 50°      | 77 | ٠ | • | • | • | • | 44,11  | "   | 77     | • • • |
| "   | 600      | "  | • | • | • | • | • | 66,65  | 77  | 31     | 11    |
| "   | 700      | "  | • | • | • |   | ٠ | 90,67  | 17  | 77     | "     |
| "   | 800      | "  | ٠ | • | • |   |   | 134,47 | •,  | 97     | 12    |
| 11  | 900      | "  | • | • | • | • |   | 209,31 | 22  | 22     | "     |
| 11  | 1000     | 77 | • | • | • |   |   | 347,48 | 77  | 11     | 31    |

Seine Lösung reagirt sauer; versetzt man sie solange mit geringen Mengen Kalium- oder Natriumcarbonat, als sich der anfangs gebildete Niederschlag beim Schütteln wieder auflöst, oder digerirt man sie mit Thonerdehydrat bei gewohnlicher Temperatur, so erhält man eine neutral reagirende Lösung, welche vollstandig eisenfrei ist. Beim freiwilligen Verdunsten dieses sogen. "neutralen" Alauns, den man am leichtesten durch Kochen einer wässrigen Lösung von 12 Theilen octaedrischen Alauns mit 1 Theil Calciumhydroxyd erhält, scheiden sich wirfelförmige Krystalle, der cubische oder Wurfelalaun ab, die auch bisweilen dem aus Alunit dargestellten römischen Alaun beigemengt vorkommen, sich jedoch in ihrer Zusammensetzung vom gewöhnlichen Kalialaun nicht unterscheiden.

Die Bezeichnung "neutraler Alaun" ist vom wissensshaftlichen Standpunkt aus unrichtig, da das Alkali dem Aluminiumsulfat einen Theil der Schwefelsäure entzogen hat, daher die Lösung basisches Thonerdesalz enthalt.

Der Ammoniakalaun  $Al_2(NH_1)_2(SO_1)_4$ ,  $24H_2()$  hat ganz analoge Eigenschaften, wie der Kalialaun; 100 Theile Wasser lösen:

| boi | 0 o C  |   |   |   |   | 5,22 Th. Ammoniakalaun |
|-----|--------|---|---|---|---|------------------------|
| "   | 100 ,, |   |   |   |   | 9,16 ,,                |
| "   | 200 ,, | • | • |   |   | 13,66 ,,               |
| "   | 30°,   |   |   |   |   | 19,29 "                |
| 77  | 40°,   |   |   |   |   | 27,27 ,,               |
| "   | 50°,   |   |   |   |   | 36,51 , ,              |
| "   | 600 ,, |   |   |   |   | 51.29 " "              |
| "   | 70°,   |   |   |   |   | 71.97                  |
| 77  | 80° "  |   |   |   |   | 103.08                 |
| "   | 900    |   | • | · | • | 187.89                 |
|     | 1000 , | ٠ | • | • | • | 421,90 ,,              |
| "   | 100 %  | • | • | • | • | 421,90 ,, ,,           |

Man erkennt den Ammoniakalaun daran, dass seine Lösung mit Natron- oder Kalilauge oder mit Kalk erhitzt, Ammoniak entwickelt.

Eine sehr wichtige Rolle in der Bereitung der Thonerde-Mordants spielt das Thonerdesulfat Al<sub>2</sub> (SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 18 H<sub>2</sub>O; es wird zumeist aus Bauxit durch Schmelzen mit Soda oder mit schwefelsaurem Natron und Kohle dargestellt; aus der Schmelze wird das gebildete Thonerde-Natron mit Wasser ausgelaugt und durch Einleiten von Kohlensäure das Thonerdehydrat ausgefällt, während kohlensaures Natron in Lösung bleibt.

Das ausgepresste Thonerdehydrat wird in Schwefelsaure gelost und die

klare Losung zur Trockene verdampft.

Thonerdesulfat bildet 18 Mol. Krystallwasser enthaltende monokline Tafeln und ist sehr leicht in Wasser löslich, in absolutem Alkohol unlöslich. Die Handelswaare, meist Doppelalaun, concentrirter Alaun oder kurzweg schwefelsaure Thonerde genannt, bildet feste geschmolzene Tafeln von ca 3 cm Dicke oder unregelmässig geformte Klumpen und enthält oft mehr als  $55^{\circ}/_{0}$  Al<sub>2</sub> (SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>; sie soll nicht unter  $48^{\circ}/_{0}$  enthalten; der Formel Al<sub>2</sub> (SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 18 H<sub>2</sub>O entsprechen  $51,35^{\circ}/_{0}$  Al<sub>2</sub> (SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. Nach Lunge und Kéler<sup>1</sup> schwankt der Thonerdegehalt der im Handel befindlichen Sorten zwischen 14,5 und  $15,5^{\circ}/_{0}$  Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 48,7 —  $51,9^{\circ}/_{0}$  Al<sub>2</sub> (SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>; daneben finden sich etwa  $0,27^{\circ}/_{0}$  unlöslicher Rückstand (meist Kieselsäure),  $0,76^{\circ}/_{0}$  freie Schwefelsäure, etwas Glaubersalz (-  $0,18^{\circ}/_{0}$  Na<sub>2</sub>O) und Eisenverbindungen, meist im Ferrizustand und nicht über  $0,01^{\circ}/_{0}$  Fe.

Die hochst zulässigen Mengen Eisen für Türkischrothfärberei sollen nach Lunge und Kéler 0,001% und für Dampfroth und Rosa 0,005%

Gesammteisen sein.

Basische Aluminiumsulfate werden, wie schon oben angedeutet, durch Digeriren einer Lösung von neutralem Sulfat mit Thonerdehydrat erhalten, oder auch durch Entsäuerung mit kohlensaurem oder doppelt-kohlensaurem Natron; bei Anwendung verschiedener Verhältnisse von neutralem Sulfat und Thonerdehydrat, resp. kohlensaurem Natron erhält man eine Reihe basischer Sulfate, welche man aus der Formel Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>), durch fortschreitende Substitution der SO<sub>4</sub>-Gruppe durch Hydroxyle ableiten kann.

Liechti und Suida<sup>2</sup> fanden, dass eine Lösung von  $Al_2(SO_4)_3$ , weder beim Verdunnen, noch beim Erwärmen dissociirt.  $Al_2(SO_4)_2(OH)_3$  bei einer Concentration entsprechend 200 g  $Al_2(SO_4)_3$  im Liter (von den Autoren "starke" Concentration genannt) bleibt unverändert beim Erwärmen, bei "schwacher" Concentration (150 g  $Al_2(SO_4)_3$  im Liter) beginnt die Dissociation nach 1/2 stündigem Kochen und liefert bleibenden

Niederschlag.

 $Al_4(SO_4)_3(OH)_6$  in starker Concentration beginnt bei 66°, in schwacher Concentration bei 55° zu dissociiren, wobei der Niederschlag bleibend ist; bei 100° gelatiniren beide. Ist die Entsäuerung mittelst doppeltkohlensaurem Natron bis zur Bildung von  $Al_2SO_4(OH)_4$  getrieben worden, so ergibt sich eine Lösung, welche, einer Concentration von 300 g  $Al_2(SO_4)_8$  entsprechend sich nur kurze Zeit hält. In Bezug auf Verhalten beim Verdünnen beginnt die Dissociation des  $Al_2(SO_4)_3(OH)_4$  in starker Concentration bei 14facher Verdünnung und ist vollständig bei 30facher; mit schwacher Concentration beginnt sie bei 10facher und endigt bei 22facher. Etwas beständiger ist die mit  $Al_2(OH)_6$  entsäuerte Verbindung.  $Al_4(SO_4)_6(OH)_6$  in starker Concentration beginnt bei 2facher sich zu zersetzen und endigt bei 25facher Verdünnung; mit schwacher Concentration beginnt es bei einfacher und endigt bei 18facher Verdünnung.  $Al_2(SO_4)OH)_4$  — entsprechend 300 g  $Al_2(SO_4)_8$  im Liter —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ztschr. angew. Chem. 1894, 669; Knecht-Rawson-Loewenthal, 1900, 410.

<sup>2</sup> Mittheilungen des technol. Gewerbe-Mus. Wien, 1888, Heft 1, S. 3 u. fl. - Henri Schmid, Dingler's polyt. Journ. Bd. 255, 177 u. ff.

fängt schon bei 1/2 facher Verdünnung an, sich zu zersetzen, ist also als Beize nicht verwendbar.

Nach Henri Schmid (Chem. Ztg. 1895, 777) wird jedoch das basische Salz Al<sub>3</sub>SO<sub>4</sub>(OH)<sub>4</sub> in genügend haltbarer Form erhalten, wenn dem Alaun oder Aluminiumsulfat etwa 20% seines Gewichts an Natriumsulfat oder Magnesiumsulfat zugesetzt werden; es sind dann 22 bezw. 32% Ammoniaksoda nothig, um den Alaun oder die schwefelsaure Thonerde in dieses basische Salz umzuwandeln; die Abstumpfung erfolgt in der Wärme. Sucht man dieselbe Beize aus concentrirtem Aluminiumsulfat durch Zusatz von Soda ohne Mithülfe jener dritten Salze herzustellen, so hält sie sich nach Schmid nur kurze Zeit, gesteht bald, beim Verdünnen mit Wasser sofort.

Was die essigsauren Salze des Aluminiums betrifft, so haben Liechti und Suida Folgendes darüber mitgetheilt. Das normale Acetat wurde aus Aluminiumsulfat und Bleizucker dargestellt; die basischen Salze erhielt man aus dem normalen durch Eintragen von Natriumbicarbonat. Die Concentration dieser Salze entsprach 200 g  $Al_2(SO_4)_3 + 18 H_2O$  im Liter.  $Al_2(C_2H_3O_2)_6$  dissociirt nicht beim Erwärmen,  $Al_2(C_2H_3O_2)_5(OH)$  fängt nach kurzem Kochen an, sich zu dissociiren und liefert bei  $100^\circ$  einen pulverigen bleibenden Niederschlag.  $Al_2(C_2H_3O_2)_1(OH)_2$  beginnt bei  $74^\circ$ ,  $Al_2(C_3H_3O_2)_1(OH)_3$  bei  $56^\circ$  und  $Al_2(C_2H_3O_2)_2(OH)_4$  bei  $44^\circ$  sich zu dissociiren. Verdünnen mit Wasser bringt diese Salze nicht zum Dissociiren.

Verschieden verhalt sich die Verbindung  $Al_2(C_2H_3O_2)_1(OH)_2$ , wenn sie direct aus normalem Sulfat mittelst Bleizucker und Natriumcarbonat dargestellt wird nach der Gleichung:

$$\begin{aligned} [\mathrm{Al_2(SO_4)_3} + 18 \ \mathrm{H_2O}] + 2 \ [\mathrm{Pb(C_2H_3O_2)_2} + 3 \ \mathrm{H_2O}] + \mathrm{Na_2CO_3} + \mathrm{H_2O} \\ = 2 \ \mathrm{Pb} \ \mathrm{SO_4} + \mathrm{Na_2SO_4} + \mathrm{CO_2} + 21 \ \mathrm{H_2O} + \mathrm{Al_3(C_2H_4O_2)_4(OH)_2}. \end{aligned}$$

Diese Beize fangt schon bei 65° (anstatt bei 74°) an, sich zu zersetzen und unterscheidet sich von allen obengenannten Acetaten dadurch, dass sie auch durch Verdünnen zur Dissociation gebracht werden kann. Beim Verdünnen mit dem 4fachen Wasservolumen beginnt die Zersetzung und mit dem 50 fachen Volumen ist sie vollständig.

Die anderen Acetate haben, wie gesagt, nicht nur keine Neigung zur Dissociation beim Verdünnen, im Gegentheil wird durch Verdünnung der Dissociationspunkt beim Erwärmen heraufgeschraubt. Während z. B. der Beginn der Dissociation von Al<sub>2</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>1</sub> starker Concentration bei 44° eintritt, stellt er sich bei der 10 fach verdünnten Beize bei 55°, bei der 20 fach verdünnten Beize erst bei 70° ein.

Liechti und Suida stellten vergleichende Versuche betreffs der Beizkraft normaler und basischer Aluminiumacetate an, indem sie Lösungen der Salze Al(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>3</sub> und Al(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>OH bereiteten, welche 200 g kryst. Aluminiumsulfat im Liter gleichwerthig waren und mit denselben Kattunproben derart tränkten, dass diese ein ihrem eigenen gleiches Gewicht der Lösung enthielten. Die Proben wurden gleichmässig getrocknet, verhängt und mit gleichen Mengen Wasser gewaschen, um alle nicht befestigte Thonerde zu entfernen und es ergab sich alsdann, dass die Hälfte des in dem normalen Salz, hingegen die Gesammtmenge des in dem basischen Salz enthaltenen Aluminiums auf der Faser befestigt war.

Bezüglich der von ihnen erhaltenen Resultate der Abgabe von Thonerde an das Gewebe ware schon längst eine Controle der von den Autoren untersuchten Mordants mit reinen Substanzen erwünscht, da nach Henri Schmid's (Dingler 251, pag. 181) kritischer Beleuchtung der erwähnten Arbeit die gleichzeitige Anwesenheit von Alkalisalz in den Mordants nicht berücksichtigt wurde in jenen Fällen, wo die Entsauerung durch Alkalicarbonat vorgenommen wurde, denn wie wir oben bei Reinitzer's Arbeit gesehen haben, üben diese Alkalisalze einen modificirenden Einfluss auf die Dissociationsfahigkeit aus. C. Kochlin¹ löste in Aluminiumsulfat die doppelte der darin enthaltenen Thonerde:  $Al_2(SO_4)_3 + 2 Al_2(OH)_6 = 3 Al_2SO_4(OH)_1$ . Das gebildete basische Aluminiumsulfat wurde mit Bleiacetat der Umsetzung unterworfen:

$$Al_2SO_4(OH)_4 + Pb(C_2H_3O_2)_2 = PbSO_1 + Al_2(C_2H_3O_2)(OH)_1.$$

Letzteres Salz wäre also identisch mit dem oben erwähnten, welches sich bei 44° dissociiren soll. Nun verhalt sich aber die Kochlin'sche Verbindung ganz verschieden, indem sie sich mit ungleich grösserer Leichtigkeit dissociirt. Ihre Lösung bleibt flüssig bis 10°; oberhalb dieser Temperatur wird sie je länger je dickflüssiger und gesteht schliesslich zu einer steifen Gallerte Dissociation tritt ein, die Essigsaure wird frei und es bleibt als Rückstand eine Thonerde, die in Bezug auf Durchsichtigkeit mit derjenigen des Glases wetteifert. An der Luft verliert sie Wasser, zieht sich zusammen und verwandelt sich in eine durchscheinende zerreibbare in Säure losliche Masse. Diese Thonerde besitzt bedeutende Verwandschaft zu Farbstoffen und muss selbst bei ihrer Darstellung im reinen Zustande darauf geachtet werden, reines ungefärbtes Wasser anzuwenden.

Das durch doppelte Zersetzung erhaltene Thonerde-Acetat enthalt

stets schwefelsaures Blei in Lösung.

Durch Lösen von gefällter Thonerde in uberschussiger kochender Essigsäure erhält man ein gesättigtes Thonerde-Acetat  $Al_2(C_2H_3O_2)_0$ , welches bei Dampffarben besonders da günstige Resultate gibt, wo sich im Dämpfen aus den Bestandtheilen der Druckfarbe Gase entwickeln, welche der Faser schädlich sein würden; so wird beispielsweise das aus dem chlorsauren Chromoxyd entweichende Chlorperoxyd  $Cl_2O_1$  (s. Bd. I, pag. 181) durch die Anwesenheit gesättigten Thonerde-Acetates unschädlich gemacht.

Die Untersuchung des Alauns und des Thonordesulfat erstreckt

sich auf folgende Punkte:

1. Gehalt an Thonerde;

2. Gehalt an freier Schwefelsäure;

3. Verunreinigungen, besonders Eisen.

Analyse von Aluminiumsulfat (Schwefelsaure Thonerde). Zur Bestimmung der Thonerde wird 1 g abgewogen, in etwa 200 ccm Wasser gelöst, mit viel Chlorammonium und dann mit Ammoniak in gelindem Ueberschuss versetzt. Die Flüssigkeit wird einige Zeit nahe der Siedehitze erhalten, bis der Ammoniakgeruch verschwunden ist, dann gefiltert und der Niederschlag gut mit siedendem Wasser ausgewaschen. Der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull. de Mulhouse, 1888, Januarsitzung des Comité de chimie.

Niederschlag wird getrocknet, im Tiegel verascht und als Aluminium-

oxyd Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> gewogen.

Um das Eisen nachzuweisen, wird die mit etwas Salpetersäure in der Kochhitze oxydirte Lösung mit Ferrocyankalium- oder mit Rhodankaliumlösung versetzt; bei Anwesenheit minimaler Eisenmengen tritt blaue, resp. blutrothe Färbung ein. Es genugt übrigens für beinahe alle Fälle ein Alaun, dessen Lösung mit Ammoniak und Schwefelammonium einen nur schwach graugefärbten Niederschlag gibt, zumal man sich durch Zusatz von Zinn- oder Rhodanverbindungen zur Druck-

farbe gegen die Einwirkung von Eisen zu schutzen weiss.

Freie Schwefelsäure findet man nach Watson Smith<sup>1</sup> in Aluminiumsulfat und Alaun mittelst Ferriacetat, dessen rothe Farbe durch eine Spur Säure zerstort wird; der Versuch wird am besten in einer Porzellanschale ausgeführt. Congoroth, welches bekanntlich durch Sauren blau gefarbt wird, ist nicht genügend empfindlich. Eine Methode, welche auch die freie Säure ziemlich zu bestimmen gestattet, ist folgende: Die gepulverte Probe wird mit starkem Alkohol ausgezogen, welcher mit wenig Phenolphtaleïn und dann bis zur Rothfärbung mit Natronlauge versetzt wurde, ist freie Schwefelsaure zugegen, so verschwindet die Farbung sofort Durch Titriren mit 1/10 Alkali kann die Menge der Schwefelsaure annähernd genau bestimmt werden; doch sollen stets Verluste eintreten, wenn das trockene Aluminiumsulfat (ohne vorheriges Losen in Wasser) mit Alkohol ausgezogen wird.

Kupfer wird dadurch nachgewiesen, dass man eine Losung mit uberschussigem Ammoniak versetzt und filtrirt, eine blaue Färbung zeigt Kupfer an; nach schwachem Ansauern mit Salzsäure erzeugt Ferrocyankalium einen rothbraunen Niederschlag. Auch wird Kupfer durch den rothen Ueberzug, der sich auf einer in die starke Lösung des Alu-

miniumsulfat getauchten Messerklinge bildet, angezeigt.

Die Losung des Aluminiumsulfat wird mit Ammoniak im Ueberschuss versetzt, von etwa ausgeschiedenem Eisenoxyd gefiltert, falls sie blau list, bis zur Entfärbung mit reinem Cyankalium versetzt und hierauf wird Schwefelwasserstoff eingeleitet, eine schwarzbraune

Trübung oder schwarze Fällung zeigt Blei an.

Chrom findet sich zuweilen in Aluminiumsulfat. Nach Marchall und Wiernik 2 soll man die Lösung mit ein wenig frisch gefälltem Manganperoxyd (durch Wechselzersetzung von Mangansulfat und Kaliumpermanganat in molecularem Verhaltniss erhalten) versetzen; sind die geringsten Mengen Chrom vorhanden, so erscheint die gefilterte Losung deutlich gelb und wird durch Wasseroxyd vorübergehend blau.

Alkalien. In dem von der Thonordebestimmung (s. o.) erhaltenen Filtrate können die Alkalien in bekannter Weise bestimmt werden, indem die Flussigkeit eingetrocknet, gelinde geglüht und gewogen wird.

Salpetersaure Thonerde wird in verschiedenen Dampffarben verwendet; man erhält sie durch Lösen von Thonerdehydrat in Salpetersäure oder durch Fällen von schwefelsaurer Thonerde mit salpetersaurem Blei; weder das normale, noch das basische Salz können durch Erwärmen oder Verdünnen zum Dissociiren gebracht werden;

<sup>2</sup> Zeitschrift für angew. Chemie, 1891, 512.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journ. Soc. Dyers u. Colourists 1884, 35. — Knecht-Rawson, 1900, 1875.

analog verhalten sich die Aluminiumchloride. Das Aluminiumnitrat Al(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> krystallisirt mit 9 Mol. Wasser; die Krystalle sind sehr leicht löslich und zerfliesslich und zersetzen sich beim Erhitzen auf 150° in Thonerde, Salpetersäure und Wasser.

Aluminium-Sulfocyanid oder Rhodanaluminium Al(CNS)<sub>3</sub> hat Storck Ende der 70er Jahre als Ersatz des Aluminiumacetats für Alizarinroth in den Cattundruck eingeführt; es besitzt bekanntlich die vorzügliche Eigenschaft, die Stahlrackel nicht anzugreifen, so dass kein Eisen in die Druckfarbe getragen wird und die Reinheit des Alizarinroth und -rosa nicht beeintrachtigt wird.

Das normale Aluminiumrhodanat, welches durch Zersetzung der schwefelsauren Thonerde mit Rhodancalcium oder Rhodanbarium nach der Formel.

$$\begin{array}{l} [\mathrm{Al_2(SO_4)_3} + 18\,\mathrm{H_2O}] + 3\,[\mathrm{Ba(CNS)_2} + 2\,\mathrm{H_2O}] \\ = \mathrm{Al_2(CNS)_6} + 3\,\mathrm{BaS\,O_1} + 20\,\mathrm{H_2O}. \end{array}$$

bereitet wird, ist in Wasser leicht löslich.

Knecht-Rawson-Loewenthal geben in ihrem Handbuch der Färberei (Bd. I Berlin 1900, S. 416) die folgende Formel an

$$Al_8(SO_4)_3 + Ba(CNS)_9 = 2 Al(CNS)_3 + 3 BaSO_4$$

Bei längerem Stehen in verschlossenen Flaschen setzt sich ein gelblichweisser flockiger Niederschlag ab, welcher ausgewaschen wurde, bis das Waschwasser mit Eisenchlorid keine Reaction mehr gab. Der in Sauren unlösliche Niederschlag loste sich beim Hinzufügen von Zink unter Entwicklung von Schwefelwasserstoff; die resultirende Lösung gab mit Eisenchlorid Röthung. Ein Theil des Niederschlags wurde auf Platinblech verbrannt: es trat zuerst Verkohlung ein, dann brannte Schwefel mit blauer Flamme; es blieb eine Spur Asche zurück, welche mit kohlensaurem Natron geschmolzen und in Salzsäure gelöst, keine Thonerde erkennen liess, dagegen mit Schwefelsaure Barytreaction gab. Leider stand uns von der Substanz zu wenig zur Verfügung zu weiterer Untersuchung.

Nach Liechti und Suida kann die Lösung des normalen Rhodanaluminiums auf freiem Feuer bis zur Syrupconsistenz eingedampft werden, ohne eine merkliche Menge Thonerde abzuscheiden. Durch Entsäuerung des neutralen Salzes mit doppeltkohlensaurem Natron können die basischen Rhodanate Al<sub>2</sub>(CNS)<sub>5</sub> (OH), Al<sub>2</sub>(CNS)<sub>1</sub> (OH)<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>(CNS)<sub>3</sub> (OH)<sub>3</sub> erhalten werden; in Bezug auf Dissociation beim Erwarmen fanden sie, dass Al<sub>2</sub>(CNS)<sub>5</sub> (OH) nicht, die basischen Salze erst beim Kochen sich zersetzen und zwar in steigenderem Maasse mit Zunahme des basischen Charakters; alle Rhodanate lassen sich ohne Zersetzung mit beliebigen Wassermengen verdünnen.

Es waren dies die Thonerdesalze, in welchen die Thonerde die Rolle einer Base spielt; wir haben aber auch Salze, wo die Thonerde die Rolle einer Säure einnimmt. Man stellte früher Thonerdenatron in Fabriken her, indem man gefalltes Thonerdehydrat in Natronlauge löste; man erhielt so eine wässerige Lösung, von der man indess wenig Gebrauch machte. Seit längerer Zeit bereitet man nun das Thonerdenatron, wie wir schon oben bei der Herstellung der schwefelsauren

Thonerde anführten, durch Erhitzen eines Gemenges von Bauxit und Soda bei Rothglut in einem Flammenofen. Der Bauxit enthalt Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Si O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, Spuren von Vanadium, Chrom und auch Wolfram. Das Thonerdenatron wird aus der zusammengefritteten Masse durch Auslaugen gewonnen und die Losung des Aluminates zur Trockene verdampft; man erhalt so das wasserfreie Salz, ein durch Spuren von Vanadium leicht gruinliches Pulver, welches bei hoher Temperatur des Flammenofens unschmelzbar, im kalten Wasser sehr leicht löslich ist. Losung verhält sich u. a. folgendermaassen: Wenn sie nicht mehr als 10-12º Bé zeigt, bleibt sie sehr lange klar; wenn sie concentrirter als 35-40° ist, gibt sie einen dichten und körnigen Thonerdeniederschlag und in der überstehenden Flüssigkeit befindet sich ein basisches Aluminat mit einem Ueberschuss von Natron. Wenn man diese Lösung abdampft, so zeigt sich der Rückstand sehr hygroskopisch und schmelzbar wie kaustisches Natron; durch Kohlensäure wird die Thonerdenatron-Lösung gefällt, es bildet sich ein Thonerdeniederschlag, der schwer auszuwaschen ist, weil er energisch etwas kohlensaures Natron zuruckhält. Es ist bekannt, dass das Thonerdenatron durch Säuren gefällt wird, wenn letztere in einer dem im Thonerdenatron enthaltenen Alkali entsprechenden Menge zugesetzt werden; ferner durch Ammoniaksalze, besonders durch Chlorammonium. Wir werden eine interessante Anwendung letzterer Reaction bei der Färberei mit künstlichem Alizarin besprechen; ferner gestattet die Eigenschaft des Thonordenatrons, auf Zusatz von Säure seine Thonerde auszuscheiden, seine Anwendung als Reserve unter Anilinschwarz, worauf wir dort zuruckkommen werden. Mittelst des Thonerdenatrons kann man ganz eisenfreies Aluminiumacetat darstellen, man braucht nur das Aluminat durch Salzsäure zu fällen, um das Natron zu sättigen und das gefällte Thonerdehydrat in Essigsäure zu losen. Das Thonerdenatron des Handels enthält immer Natriumsulfat und Natriumchlorid, welche von den Unreinigkeiten der angewendeten Soda herrühren.

Die Analyse von Natronaluminat (Thonordenatron) erfolgt titrimetrisch nach der Methode von Lunge<sup>1</sup>, welche auf der Beobachtung beruht, das beim Titriren mit Säure unter Anwendung von Lackmus oder besser Phenolphtalein als Indicator die Endreaction eintritt, wenn alles Alkali gesättigt ist und die Thonerde auszufallen beginnt, dass aber mit Methyl-Orange (oder weniger gut Cochenille) als Indicator die Endreaction erst eintritt, wenn die Verbindung Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>8</sub> entstanden und die ausgeschiedene Thonerde wieder gelost ist. 20 g Natriumaluminat werden zu 1 Liter gelöst und 10 ccm (= 0,2 g der Probe) ganz heiss (wodurch der Einfluss etwaiger Spuren von Kohlensäure verschwindend klein wird) unter Zusatz von Phenolphtalem mit fünftelnormaler Salzsäure bis zum Verschwinden der rothen Färbung titrirt. Nach Ablesen der verbrauchten com Säure fügt man ganz wenig Methyl-Orange hinzu und titrirt mit derselben Säure weiter bis zur bleibenden Rothung der Flüssigkeit (welche sich durch das fortgesetzte Titriren von selbst auf die zweckmässigste Wärme - 30 bis 37°- abkühlen wird). Der Unterschied beider Titrirungen ergibt die Thonerde 1 ccm n/5 Saure = 0,0062 g Na<sub>2</sub>O = 0,0034 g Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Knecht-Rawson, 1900, 1877 — Zeitschr. f. angew. Chem. 1890, 227 u. 298.

Beispiel. 0,2 g Natriumaluminat verbrauchten bis zur Entfärbung des Phenolphtalem 8,5 ccm und bis zur bleibenden Röthung des Methylorange 23,85 ccm  $^{\rm n}/_{\rm 5}$  Salzsäure, also für die Thonerde allein 15,35 ccm  $^{\rm n}/_{\rm 5}$  Salzsäure

$$8.5 \times 0.0062 \times 100 = 26.35$$
 Proc. Na<sub>2</sub>O  $0.2 \times 100 = 26.35$  Proc. Na<sub>2</sub>O  $15.35 \times 0.0034 \times 100 = 26.095$  Proc. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Im Zeugdruck¹ werden hauptsächlich die essigsauren und essigschwefelsauren Thonerden verwendet. Die reinen Acetate benutzt man für Dampffarben, wo Farbstoff und Beize zusammen (verdickt) auf das Zeug aufgedruckt werden und die Farbe durch Dämpfen auf dem Gewebe entwickelt wird; in der Regel gebraucht man das normale Salz, welchem noch Essigsäure zugesetzt wurde, um eine vorzeitige Zersetzung der Beize zu vermeiden. Die Sulfacetate werden gebraucht, wenn das Zeug zunächst nur gebeizt und verhängt wird, um nachher in einer besonderen Behandlung gefärbt oder bedruckt zu werden, da diese Verbindungen sich äusserst leicht durch Hitze unter Entweichen von Essigsäure zersetzen, wobei die Base in einer Form zurückbleiben kann, welche sich nur schwierig mit Farbstoffen verbindet, so dass schwache unregelmässige Färbungen erhalten werden. Man führt diese Erscheinung auf Entstehen von Aluminiumoxyd anstatt des Hydroxydes zurück, was durch die zwei folgenden Gleichungen erläutert wird

1. 
$$2 \text{ Al}(C_2 H_3 O_2)_3 + 3 H_2 O = \text{Al}_2 O_3 + 6 C_2 H_4 O_2.$$
  
2.  $2 \text{ Al}(C_2 H_3 O_2)_2 (O H) + H_2 O = \text{Al}_2 O_3 + 4 C_2 H_4 O_2.$ 

Nach Schlumberger bilden sich jedoch niedriger gewässerte colloidale Hydroxyde, welche keine Farblacke bilden können. Solche durch Ueberhitzen verdorbene Beizen nennt man "verbrannt."

Die mit Aluminiumacetat oder Aluminiumsulfacetat gebeizte Waare wird in der Regel nicht sofort in das Befestigungsbad gebracht, sondern zunachst verhängt. Beim Verhangen, welches in diesem Abschnitt schon mehrfach erwähnt wurde, wird die Beize der Einwirkung warmer feuchter Luft durch "Aufhängen" der Waare in geeigneten Räumen ausgesetzt. Bei Aluminiumacetaten bezweckt das Verhängen nur eine Spaltung des Salzes und Abscheidung der Base in gewässerter Form (als Hydrat) in der Faser, wobei die Säure ganz oder zum Theil verfluchtigt wird.

$$Al(C_2H_3O_2)_8 + 3H_2O = Al(OH)_3 + 3C_2H_4O_2.$$

Aluminiumacetate, in welchen ein Theil der Essigsäure durch andere Säuren, insbesondere durch Schwefelsäure ersetzt wurde, geben mittelst des Verhängens vollere Farben, als das reine Acetat; vermuthlich wird das letztere Salz zu rasch zersetzt. Das Salz Al<sub>2</sub>(SO<sub>1</sub>) (C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>), (OH) liefert anscheinend die günstigsten Ergebnisse und gibt fast alles Aluminium an die Faser ab. Die Verbindung, welche in diesem Falle auf der Baumwolle befestigt wird, ist, wie bei basischen Aluminiumsulfaten, ein Gemisch von hochbasischem Aluminiumsulfat und Aluminiumhydroxyd: ein ähnliches Salz bleibt auf der Faser, wenn dieselbe mit einer ein schwefelsaures Alkali enthaltenden Lösung von Aluminiumacetat getränkt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Knecht-Rawson-Lowenthal, Berlin, 1900, 425

und darauf verhangt wird Bei Nachbehandlung mit Befestigungsmitteln. wie arsensaurem Natron u. s. w. liefern die Rothbeizen die gleichen Verbindungen wie die schwefelsauren Thonerden und Alaune (s. o.).

### Bereitung der Thonerde-Mordants.

Essigsauren Thonerde-Mordant erzeugt man, wie schon oben angeführt, durch Umsetzen von Alaun oder schwefelsaurer Thonerde mit essigsaurem oder holzessigsaurem Blei oder Kalk. Nach Sébille braucht man zur Fällung von 100 Th. Alaun 125 Th. krystallisirten Bleizucker; D. Kochlin-Schouch hat durch zahlreiche Versuche festgestellt, dass man gleich starke Nuancen im Farben erhielt, wenn das Verhältniss des Bleizuckers zu 100 Th. Alaun zwischen 75 und 125 schwankt ferner, dass unter 75 Th. Bleizucker die Färbung schwächer wird. Diese Versuche sind mit verschiedenen Mengen von essigsaurem Blei unter Anwendung der gleichen Quantitäten Alaun und Wasser angestellt worden: es wurde gedruckt, fixirt und die verschiedenen Proben unter gleichen Bedingungen ausgefürbt. Ferner wechselte Kochlin unter Beibehaltung desselben Quantums von Bleizucker und Wasser die Alaunmenge und fand, dass der kraftigste Mordant bei Anwendung von 3 Th. Bleizucker auf 4 Th. Alaun resultirte; man sieht hieraus, dass eine gewisse Quantitat schwefelsauren Salzes im Mordant bleiben kann, ohne dessen Ergjebigkeit zu beeintrachtigen.

Bereitet man den Mordant mit schwefelsaurer Thonerde, so enthält er je nach dem grosseren oder geringeren Gehalt an nicht niedergeschlagener Schwefelsäure mehr oder weniger Thonerdesulfat und Thonerdeacetat; wenn man diesen Mordant passend verdickt aufdruckt, so entweicht beim Trocknen Essigsäure und auf dem Gewebe bleiben die basischen Salze von Sulfat und Acetat zurück, welche sich in Folge

ihrer Unlöslichkeit fixirt haben.

Nicht allein das basische Acetat, sondern auch das basische Sulfat spielt die Rolle eines ausgezeichneten Mordants: Köchlin hat Versuche mit basischem Thonerdesulfat angestellt, er zersetzte eine mit Aetzkali gesättigte Alaunlösung durch Kochen und loste den Niederschlag in Essigsaure; nach dem Verhangen und Kuhkothen erhielt er beim Farben

schr gute Resultate.

Druckt man den gewöhnlichen Thonerde-Mordant auf, so bleibt nach der Fixation in der warmen Hänge basisches Thonerdesulfat auf dem Gewebe; jenes enthalt auch die Schwefelsäure des Thonerdesulfats, welche nicht vollständig durch das Bleisalz niedergeschlagen wurde, als schwefelsaures Blei; ferner ist auf dem Gewebe Thonerdehydrat und basisches Thonerdeacetat. Wenn man auf 100 Th. Alaun 75 Th. Bleizucker anwendet, so werden  $^2/_3$  der Schwefelsäure des Thonerdesulfats als Bleisulfat gefällt und  $^1/_3$  bleibt in der Lösung in Form von basischem Thonerdesulfat; man hat also eine Flüssigkeit analog jener, welche man durch Losen eines Moleculs basischen Thonerdesulfats in zwei Molecülen Essigsäure erhält. Nach dem Verhängen hat man also basisches Thonerdesulfat auf der Faser, man könnte aber auch ebensogut das reine Acetat anwenden.

Aus Alaun resultirt also ein Mordant, welcher Thonerdeacetat gemengt mit Thonerdesulfat, Alkalisulfat und Alkaliacetat enthält.

Ferner dient zu Dampfroth- und rosa der

#### Mordant KL.

2155 g schwefelsaure Thonerde (Doppelalaun) werden in 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> l kochendem Wasser gelöst und nach dem Erkalten 2 l essigsaure Thonerde von 5<sup>o</sup> Bé eingerührt.

Noch wird häufig für Dampffarben angewendet die

Salpetersaure Thonerde 15° Bé.

12 kg Alaun werden in
24 l Wasser kochend gelöst, hierauf
300 g kryst. Soda und nun eine Lösung
von 12 kg salpetersaurem Blei in
19<sup>1</sup>/<sub>4</sub> l Wasser eingerührt.

Nach dem Absetzen wird die klare Lösung verwendet. Wendet man aber schwefelsaure Thonerde an, so werden in

331/3 l kochendes Wasser

23440 g zerstossene schwefelsaure Thonerde und 33330 " salpetersaures Blei geworfen und bis zur vollstandigen Zorsetzung gerührt. Für manche Dampffarben wird auch angewendet die

Chlorsaure Thonerde.

| 17900 g kryst. chlorsaurer Baryt | 8 l heisses Wasser | 15280 g Doppelalaun | 5 1/2 l heisses Wasser | oder | 3600 g Doppelalaun werden in | 1650 ... Wasser gelöst.

Man lässt die Lösung auf  $60^{\,\rm o}$ erkalten und fügt die auf 75° erkaltete Lösung von

900 g chlorsaurem Kali in 2250 " Wasser hinzu.

Man rührt kalt, filtrirt und presst die ausgeschiedenen Krystalle ab.

Rhodanaluminium1.

5 l kochendes Wasser 3kg Doppelalaun 4080 "Rhodanbarium

oder

5kg Doppelalaun werden in 51 kochendem Wasser aufgelöst, 250 g Kreide eingerührt und hierauf 11½ l Rhodancalciumlauge von 20º Bé

zugesetzt und kalt gerührt; nach dem Absetzen und Filtriren verwendet man die klare Lösung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Storck und Lauber, Berichte der Ust. Gesellsch. zur Förderung der chem. Industrie 1881, pag. 86. — Lauber und Haussmann, ibid. 1882, pag. 41.

Für die Färberei eignen sich dieselben Mordants, welche man früher für die Fleurs- und Garancin-Färberei verwendete:

#### Mordant für Färberei 10°.

(Für mehrfarbige und Reserve-Roth-Muster.)

In 352 l kochendes Wasser werden

124kg Alaun und

108 "holzessigsaures Blei (gelber Bleizucker) geworfen und bis zur gegenseitigen Zersetzung gerührt.

#### Mordant für Braun (in Mischung mit Eisen).

180 l Wasser 100 kg Alaun

160 l holzessigsaure Kalklösung 15°.

Für die Türkischrothfarberei eignen sich besonders folgende Beizen:

Mordant PP 13º.

450 l Wasser 180kg Alaun 161, gelben Bleizucker.

Mordant K.

90 l Wasser 40kg Doppelalaun 1½ "Kreide

50 " gelber Bleizucker.

Es soll nicht versaumt werden, nochmals auf die Nothwendigkeit der Untersuchung der essigsauren Thonerde auf Eisengehalt aufmerksam zu machen und ist, wie schon erwähnt, die Reaction mit Ammoniak und Schwefelammonium vollkommen genügend, nur darf der dadurch entstandene Niederschlag eine hochst schwachgraue Färbung zeigen. Ist diese Färbung aber tiefer, so darf das betreffende Acetat nur für Färbebraun verwendet werden.

# II. Die Eisen-Mordants.

Ganz analog dem Thonerdehydrat verhält sich das Eisenoxydhydrat; ersteres ist die Basis für Roth und Rosa, letzteres die Basis für Schwarz und Violet, welche man mittelst Alizarin erhält. Das Eisenoxydhydrat oder basisch unlösliche Eisenoxydsalze werden, wie wir Bd. I, S. 205 u. ff. gesehen haben, auch für sich selbst schon als Farbe angewendet unter den Namen Chamois oder Nanking. In diesen Fällen, wo das Eisenoxyd selbst die Rolle der fertigen Farbe spielt, braucht man viel mehr Hydrat, als für einen Mordant, welcher mit Alizarin eine schwarze Farbe gibt.

Horace Köchlin<sup>1</sup> hat eine glycerinhaltige alkalische Lösung von Ferrihydroxyd zum Beizen von Baumwolle vorgeschlagen. Man mischt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Knecht-Rawson-Löwenthal, 1900, 472

2 Th. salpetersaures Eisen von 40° Bé mit 1 Th. Glycerin von 28° Bé und 2 Th. Natronlauge von 36° Bé. Balanche verwendete eine Mischung von 20 Th. salpetersaurem Eisen von 41° Bé, 60 Th. Glycerin und 20 Th. Ammoniak; die mit der zweckmassig verdunnten Losung impragnirte Waare wird verhangt: das Ammoniak entweicht und unlosliches Eisenoxydhydrat bleibt auf der Faser. Sonst erfolgt die Fixation desselben analog derjenigen des Thonerdehydrats; man kann basische Eisenoxydsalze anwenden, welche einen Theil ihres Oxydes an die Faser abgeben; man kann das Eisenoxyd mittelst Ammoniak aus den neutralen Oxydsalzen abscheiden oder statt Ammoniak kaustisches Alkali oder kohlensaure, phosphorsaure oder arsensaure Alkalisalze anwenden, deren Säuren mit dem Eisenoxyd unlosliche Verbindungen eingehen. Wendet man Eisenoxyd- oder Oxydulsalze an, deren Base an flüchtige Säuren gebunden ist, so verflüchtigt sich die Säure unter Abscheidung der Base oder eines basischen Salzes; im letzteren Fall setzt man zuerst das Eisenoxydul in Freiheit und bewirkt dann die gleichzeitige oder darauffolgende Oxydation des Oxyduls zu Oxyd. Die Anwendung von Eisenoxydsalzen im directen Druck ist sehr selten, ich will aber dennoch nicht unterlassen, das Resultat der Reinitzer'schen? Arbeit anzufuhren, wonach sich reines essigsaures Eisen bei längerem Erhitzen unter Ersatz des verdampfenden Wassers der essigsauren Thonerde analog verhalt, also nicht, wie in den Lehrbüchern allgemein verbreitet ist, beim Erhitzen sein Eisenoxydhydrat abscheidet.

Am meisten wird das essigsaure oder holzessigsaure Eisenoxydul angewendet. Das Gewebe wird nach dem Druck einer feuchten und warmen Atmosphäre ausgesetzt, die Acetate verlieren Essigsaure und gleichzeitig, was der Unterschied zwischen den Eisen- und Thonerdesalzen ist, findet eine Oxydation statt; es wird also auf dem Gewebe eine Fixation von Eisenoxydhydrat oder von basischem Eisenacetat ihrer

Unlöslichkeit halber stattfinden.

Das essigsaure Eisenoxydul wird bereitet, indem man Eisenvitriol (schwefelsaures Eisenoxydul) mit essigsaurem oder holzessigsaurem Blei zersetzt, oder indem man metallisches Eisen in Essigsäure oder in Holzessigsäure löst. Das Eisen muss sich in Form von Oyydulsalz befinden, wenn es auf das Gewebe gedruckt wird, da die zu Oxydsalzen oxydirten Eisenmordants sich nicht mehr mit dem Gewebe verbinden, sondern zum grössten Theil oder vollständig beim Kuhmisten heruntergehen, während im normalen Falle, also beim Vorhandensein von Oxydulsalzen eine Fixation stattfindet. Beim Handdruck findet die Oxydation des Mordants noch viel schneller statt, als beim Rouleauxdruck, da eine kleine Portion Farbe im Farbkasten auf einer verhältnissmassig weiten Oberfläche der Berührung mit der Luft ausgesetzt ist. Zu Zeiten der mehrfärbigen Garancinartikel kochte man das holzsaure Eisen mit weissem Arsenik. Kielmeyer<sup>1</sup> berichtet über dieses Verfahren und gibt als Zweck der Abkochung an, dass die im holzsauren Eisen aufgelöste arsenige Säure die Oxydation des Mordants auf dem Gewebe zu regeln und vor der Ueberschreitung über einen gewissen Punkt zurückzuhalten Man stellt auf folgende Weise diesen Mordant her:

Dingler's polyt. Journ. 255, 492.
 Berichte d. esterr. Ges. z. Förderung d. chem. Ind. 1882, 9

Mordant für Violett- und Braun-Färberei.

24 l holzessigsaures Eisen (des Handels) 11º Bé

1375 g arsenige Säure und

3 I Essigsäure 1º Bé werden 4 Stunden lang gekocht, dann mit Wasser auf die gewünschten Grade (gewöhnlich 7º Bé) verdünnt.

#### Mordant für Alizarin-Dampfviolett.

121/1kg Eisenvitriol und

18 " Bleizucker werden in

35 l kochendes Wasser geworfen und bis zur

vollständigen Umsetzung gerührt.

In manchen Druckereien bereitet man das holzessigsaure Eisen durch Auflösen von metallischem Eisen in gereinigter Holzessigsäure. Persoz hat noch eine ammoniakalische Auflösung von pyrophosphorsaurem Eisenoxyd vorgeschlagen. Es genügt hiebei die Lösung aufzudrucken und das Gewebe langsam zu trocknen, um im Alizarinbade die reinsten violetten Nuancen zu erhalten. So mordancirte Stoffe farben sich auch noch in einer scheinbar erschöpften Flotte, in der sich auf die gewöhnliche Weise mordancirte Stoffe nicht mehr färben würden.

Verunreinigungen.¹ Das käufliche essigsaure Eisen kann Ferrosulfat, Ferrochlorid, Glaubersalz oder Kochsalz enthalten. Alkalisalze werden erkannt und bestimmt durch Fallen mit überschüssigem Ammoniak, verdampfen des Filtrates zur Trockene und Gluhen. In Abwesenheit von Alkalisalzen können Eisenchlorid und Eisensulfat durch Bestimmung der Schwefelsäure und Salzsäure bestimmt werden.

Das zur Bereitung des Mordant nothige schwefelsaure Eisenoxydul,  $FeSO_4 + 7H_2O$ , im Handel Eisenvitriol genannt, bildet bläulich-grüne monocline Krystalle, welche an der Luft leicht verwittern und durch Oxydation bräunlich werden. Das schwefelsaure Eisenoxydul ist leicht in Wasser, wenig verdunntem Alkohol und in concentrirter Schwefelsäure löslich.

100 Theile Wasser lösen von dem krystallisirten Salze bei:

| 10°          |  |  |  |  | 617 | heile |
|--------------|--|--|--|--|-----|-------|
| 15°          |  |  |  |  | 70  | 22    |
| $25^{\circ}$ |  |  |  |  | 115 | 22    |
| 330          |  |  |  |  | 151 | "     |
| 60°          |  |  |  |  | 263 | 22    |
| 900          |  |  |  |  | 370 | 59    |
| 1000         |  |  |  |  | 333 | ••    |

Lösungen von schwefelsaurem Eisenoxydul spalten sich weder beim Erhitzen noch beim Verdünnen; unter dem oxydirenden Einfluss der Luft scheiden sie aber unlösliche basische Eisenoxydsalze aus, wie z. B. nach der Gleichung:  $10 \, \text{FeSO}_4 + 5 \, \text{Ol} \equiv \text{Fe}_4 \, \text{SlO}_9 \mp 3 \, \text{Fe}_2 \, (\text{SO}_4)_3$ . Basische Ferrosulfate sind noch nicht beschrieben.

Eisenvitriol soll frei von Kupfer und Thonerde sein. Grosse Krystalle enthalten oft freie Säure, welche in der in ihnen eingeschlossenen sauren Mutterlauge enthalten ist.

Knecht-Rawson-Loewenthal, Berlin 1900, 1382.

Salpetersaures Eisenoxyd, Fe (NO<sub>3</sub>)<sub>6</sub> wird durch langsames Lösen von Eisen in starker Salpetersäure bereitet; die Umsetzung ist vollständig, sobald sich unlosliches basisch-salpetersaures Eisenoxyd ausscheidet, worauf nicht mehr Eisen zugesetzt wird. Man erhält eine braune Flüssigkeit von wechselnder Zusammensetzung, welcher Moyret die Formel Fe<sub>2</sub> (NO<sub>3</sub>)<sub>5</sub> (OH) gibt. Ferrinitrat findet beschränkte Anwendung auf Baumwolle zum Schwarzfarben und zur Erzeugung von dunklen Chamois-Tonen.

Arsensaures Eisenoxyd. Arsensaures Natron erzeugt in Lösungen von Eisenoxydsalzen einen weissen Niederschlag von Ferriarsenat Fe<sub>2</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, welcher in Essigsäure unlöslich, aber mit braunrother Farbe in Ammoniak löslich ist. Eisenbeizen werden für das Färben der Baumwolle mit Alizarin mittelst arsensauren Natrons befestigt, wodurch dann

Ferriarsenat in der Faser gebildet wird.

Zur Erzeugung von Chokoladetonen mit Alizarin wird zuweilen mit einer Mischung von holzessigsaurem Eisen und essigsaurer Thonerde gebeizt und in diesem Fall der Fixirflüssigkeit ein Kupfersalz zugesetzt. Es ist nämlich schwierig, eine solche gemischte Beize durch Verhängen zu befestigen und zwar beruht dies nach Oscar Scheurer 1 auf dem Umstand, dass Rothbeize gewohnlich Sulfate enthalt, welche durch Wechselzersetzung schwefelsaures Eisenoxydul erzeugen. Dieses Salz nun ist, wie oben erwähnt, keine zur Befestigung durch Verhangen geeignete Beize, lasst sich aber viel besser in Gegenwart von etwas Arsenik und Kupfer fixiren. Scheurer ersetzte den Arsenik mit gutem Erfolg durch Phosphorsäure. Die Arsenik-Kupferlösung bereitet man durch Kochen von 100 g Arsenik mit 15 g Aetzkalk mit 6 Liter Wasser und Zusetzen von 90 g Kupfervitriol.

Nach dem Verhängen behandelt man die mit holzessigsaurem Eisen gebeizten Waaren im Kuhkothbade genau wie die mit Rothbeize gebeizten; Kuhkoth, arsensaures, phosphorsaures, kieselsaures Natron u. s. w. werden

gebraucht und liefern sammtlich befriedigende Ergebnisse.

Eine für Blauholzschwarz auf Stückwaare gebräuchliche Anwendungsart des holzessigsauren Eisens besteht im Tränken des Baumwollzeugs mit der Lösung dieser Beize, sofortigem Trocknen auf Cylindern und Durchziehen durch Kalkwasser.

# III. Die im Zeugdruck und der Färberei gebräuchlichen Chromverbindungen.

Eine der wichtigsten im Zeugdruck verwendeten Chromverbindungen ist das Chromacetat, essigsaures Chromoxyd (s. u.); früher stellte man es durch doppelte Zersetzung von Chromalaun mit Bleizucker dar, jetzt bereitet man es meist durch Lösen von Chromhydroxyd, das von den Alizarinfabriken als Nebenprodukt in Teigform geliefert wird, in Essigsäure. Dieses Chromhydroxyd ist nicht rein, sondern enthält von seiner Fällung her bedeutende Quantitäten Alkalicarbonat. Im Anfang stellte man sogar den Chromalaun durch Reduction des Chromkali mit organischen Substanzen her, bis der Chromalaun von den Alizarinfabriken

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull. de Mulhouse 1887. Lauber, Handbuch II

zu hochst billigen Preisen geliefert wurde. Eine sehr wichtige Rolle als Oxydationsmittel spielt das doppeltchromsaure Kali. Man kann sich den Chromalaun mittelst Alkohol herstellen nach folgender Vorschrift

#### Chromalaun.

2 kg doppelt-chromsaures Kali werden in

10 l Wasser gelost, mit

3 kg Schwefelsäure von 64° Bé versetzt und nun bei 35° langsam

1 l Alkohol von 60 % eingerührt.

Chromalaun Cr<sub>2</sub>  $K_2(SO_4)_4$  + 24  $H_2O$  wird in grossen Mengen als Nebenprodukt bei der Alizarin-Fabrikation gewonnen und enthält dann trotz schoner Krystallisation sehr viel Verunreinigungen, namentlich Calciumsulfat, theerige und andere organische Stoffe und freie Schwefelsäure.

Chromalaun krystallisirt in grossen dunkelvioletten Oetaedern, die sich mit violetter Farbe in kaltem Wasser lösen; die Losung wird beim Erwärmen über 65° grün; er ist in Wasser sehr leicht löslich, 1 Th. in 7 Th. kaltem und in 2 Th. kochendem Wasser. In absolutem Alkohol ist er unlöslich.

Chromalaun enthält 39,3  $^{\rm o}/_{\rm o}$  Cr<sub>2</sub> (SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> oder 15,3  $^{\rm o}/_{\rm o}$  Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Das Moleculargewicht kann für alle gewerblichen Zwecke gleich 1000 (statt

998,6) gerechnet werden.

Durch Vermischen kochender Lösungen von Chromalaun und überschüssiger Natronlauge erhält man einen Niederschlag von pulvrigem (nicht gallertigem) Chromhydroxyd. Man kann daher Baumwollgewebe beizen, indem man es mit Chromalaunlosung trankt, trocknet und durch kochende Natronlauge (50 g NaOH im Liter) nimmt; wesentlich ist es, dass die Lauge wirklich kochend ist. Gegen Chlorbarium verhalt sich Chromalaun wie Chromsulfat

Chromacetat. Essigsaures Chrom  $\operatorname{Cr_2}(\operatorname{C_2H_3O_2})_0$ . Normales Chromacetat entsteht durch Losen von Chromhydroxyd in Essigsaure oder durch Zersetzung von Chromalaun mit Blei- oder Calciumacetat; seine

Lösung ist violett und wird durch Erhitzen grün.

Das normale Salz ist nicht im Geringsten zur Spaltung geneigt, sondern kann, ohne seine Loslichkeit einzubüssen, zur Trockene verdampft und sogar höher erhitzt werden. Je nach der Anwendung werden die Acetate verschieden hergestellt; am gebräuchlichsten sind nachfolgende:

Essigsaures Chromoxyd für Dampfschwarz 25" Bé

11200 g Chromalaun werden in

81/2 I kochendem Wasser gelost,

7700 g Bleizucker zugegeben und bis zur vollständigen Umsetzung gerührt; die klare Losung wird nach dem Erkalten verwendet. Nach der Formel

$$\begin{array}{l} [\mathrm{Cr_2(SO_4)_3} + \mathrm{K_2SO_4} + 24\,\mathrm{H_2O}] + 3\,[\mathrm{Pb(C_2H_3O_2)_2} + 3\,\mathrm{H_2O} = \\ \mathrm{Cr_2(C_2H_3O_2)_6} + 3\,\mathrm{PbSO_4} + \mathrm{K_2SO_4} + 33\,\mathrm{H_2O} \end{array}$$

würden zur Zersetzung von 999 g Chromalaun 1137 g Bleizucker nothig sein, in den Vorschriften aber, welchen man in Fabriken, wie in Werken über Zeugdruck begegnet, findet man, dass ein bedeutend geringeres Quantum von Bleizucker angewendet wird, als zur vollstandigen Umsetzung des vorhandenen Chromsulfats in Chromacetat nothwendig wäre. Da nun in den bestehenden Vorschriften von Dampfschwarz mit Blauholz meist auch chlorsaures Kali vorkommt, so wurde unwillkürlich das von Storck und de Coninck entdeckte chlorsaure Chromoxyd seit Jahren verwendet. Wir haben in der Vorschrift für das essigsaure Chromoxyd für Dampfschwarz neben essigsaurem Chromoxyd noch unzersetztes Chromsulfat und dieses bildet, wie wir später bei der Besprechung des chlorsauren Chromoxyd sehen werden, mit dem chlorsauren Kali durch doppelte Umsetzung chlorsaures Chromoxyd. Es ist deshalb auch leicht erklärlich, dass je nach Anwendung einer bestimmten Chrombeize und kleinerer oder grösserer Mengen von chlorsaurem Kali in der Druckfarbe bei nicht genügender Oxydation vor dem Dämpfen beim letzteren mürbe Waare entstand.

Man bereitet das oben erwähnte Chromacetat nach folgender Vorschrift.

Essigsaures Chromoxyd 20° Bé.

20 kg Chromoxydhydrat von 77,5  $^{\rm o}/_{\rm o}$  mechanisch und chemisch gebundenem Wassergehalt werden in

30 l Essigsaure von 7 º Bé im Wasserbade gelöst

In ihren Verhältnissen weichen die Acetate des Chroms wesentlich von denjenigen des Aluminiums ab. Chromacetatlosung gibt in der Kälte mit folgenden Aluminiumacetat fällenden Mitteln, wie Natronhydrat, Natriumcarbonat, Ammoniak, Natriumphosphat, Wasserglas, ammoniakalische Seifenlosung, ammoniakalisches Turkischrothol keine Fällung.<sup>1</sup> Eine mit Ammoniak genau neutralisirte Chromacetatlosung gibt mit einer von Ammoniakuberschuss freien und klaren Losung von Türkischrothol in der Kälte keinen Niederschlag, dagegen entsteht bei 50°C ein starker, bleibender Niederschlag. Verwendet man eine nicht neutralisirte Chromacetatlosung, so trübt sich die Lösung sofort in Folge Ausscheidung von Ricinusolsulfosäure, welche nach Kurzem sich als Oelschicht an der Oberfläche ansammelt. Beim anhaltenden Kochen oder praktisch beim Dampfen etc. tritt in allen Fällen eine totale Ausfallung ein. Je nach der Art des Fällungsmittels und der Concentration der Lösung ist hiezu ein mehr oder weniger langes Kochen nothwendig; verdunnte Losungen erfordern ein längeres Kochen, damit die Fällung eintritt; namentlich bedarf die Fällung durch Phosphat eines starken Einkochens der Flüssigkeit. Hiebei geht die kalt blauviolette Farbung des mit Alkali versetzten Chromacetates beim Erhitzen zunächst in eine rein grune über, worauf erst die Bildung des Niederschlages erfolgt. Mit Ammoniak wird die Lösung beim Erhitzen rein purpurfarben, worauf die Fällung eintritt.

B. Reinitzer<sup>2</sup> hat gezeigt, dass eine mit Natriumacetat vorher gekochte Chromlosung in der Kälte durch Aetzalkalien, Ammoniak, Schwefelammonium, kohlensaure Alkalien, kohlensaures Ammoniak, phosphorsaures Natron, Aetzbaryt, kohlensauren Baryt, ebenso wie das reine, gleichviel ob grüne oder violette Chromacetat nicht gefällt werden, dass indessen beim Kochen oder längeren Stehen die Fällung eintritt, ausser bei Natriumphosphat. Das reine Chromacetat lässt sich (s. o.) auf kochendem

5\*

Schur, Mittheil. d. technol Gew-Museums, Wien Aug. 1884.
 Berichte d. öst. Ges. z Förderg d. chem. Ind 1882, 8

Wasserbade zur Trockene eindampfen, ohne die Löslichkeit in Wasser einzubussen; ebenso verhält sich reines Eisenacetat, während das Aluminiumacetat hiebei einen unlöslichen Rückstand gibt. Getrocknetes Chromacetat lässt sich sogar auf 230°C erhitzen, ohne die Löslichkeit in Wasser zu verlieren.

Uebrigens gibt schon C. Koechlin 1 an, dass das Chromacetat in der Kälte weder durch Alkali, noch durch Alkalicarbonat gefällt wird, weshalb es auf diese Weise auf der Faser nicht fixirt werden kann. Von weiteren im Zeugdruck und der mit diesem verbundenen Glattfärberei zum Theil besonders wichtigen Salzen wollen wir noch folgende erwähnen:

Chromnitrat², salpetersaures Chromoxyd, Cr  $(NO_3)_3$ ; es bildet sich durch Lösen von Chromhydroxyd in Salpetersäure oder durch Wechselzersetzung von Chromsulfat und salpetersaurem Kalk oder durch Reduction von Bichromat in Gegenwart von Salpetersäure. Das Salz krystallisirt in purpurrothen Prismen von der Zusammensetzung Cr  $(NO_3)_3 + 9 H_2O_3$ , welche jedoch nicht leicht zu erhalten sind, da die Losung meistens amorphe grune Massen liefert. Die Handelswaare wird als blaue, im durchfallenden Lichte rothe Lösung verkauft. Basische Salze können mittelst Chromhydroxyd, Aetznatron u. s. w. bereitet werden.

Ueber Anwendung von Chromnitrat wurde bereits Bd. I, S. 203 berichtet.

Chlorsaures Chromoxyd. Die Anwendung des chlorsauren Chromoxyds zur directen Entwicklung von Chromgelb auf der Faser ist bereits in Bd. 1, S. 181 u ff. besprochen.

Es hat früher trotz der von den Entdeckern Storck und de Coninck und nachher von Dépierre und Tatarinoff' publicirten Erfahrungen einen grossen Eingang in die Druckindustrie aus verschiedenen Gründen nicht finden konnen. Die oxydirende Einwirkung des bei der Zersetzung des chlorsauren Chromoxyds im Dämpfen entstehenden Chlorperoxydes auf die Faser, welche ohne Zweifel eine Bildung der Witz'schen Oxycellulose zur Folge hat, liess die Fachgenossen bald von den angestellten Versuchen abgehen, die bei der Zersetzung des chlorsauren Chromoxydes im status nascens, wenn wir so sagen durfen, auftretende Chromsäure zu benützen.

Erst Storck gelang es, durch geeignete Massregeln den gefährlichen Wirkungen des Chlorperoxydes zu begegnen und den interessanten Uebergang des chlorsauren Chromoxydes in Chromsäure für die Technik nutzbringend anzuwenden.

Er erreichte dies dadurch, dass er die Waare vor dem Dämpfen in einer kräftig erwärmten Hänge mit Ventilation oxydirte, so dass das sich entwickelnde Chlorperoxyd Gelegenheit hatte, rasch zu entweichen und also die Faser nicht angreifen konnte. Er beobachtete ferner beim Dämpfen die Vorsichtsmassregeln, nur einzelne Stücke auf einer Rolle aufzuwickeln und den freien Dampf einige Zeit mit voller Kraft durch die fleissig gedrehte Waare durchstreichen zu lassen, so dass der entweichende Dampf das im Dämpfen noch entstehende Chlorperoxyd mitreissen musste.

Bull d. l. soc. ind. de Mulhouse 25, pag 434.
 Knecht-Rawson-Löwenthal, Berlin 1900, 440.

Bull. d. Mulhouse, 1877, pag. 349

Später aber ist die Anwendung eine noch bequemere geworden durch die Einführung des Mather- und Platt'schen Oxydationsapparates und wenn man die Waare nach dem Druck dreimal bei 210° F. durchlässt und beim Dämpfen die ebenerwähnte Vorsichtsmassregel beachtet,

so hat man angegriffene Waare nie zu befürchten.

Werden 50 g des nach Storck's Vorschrift dargestellten, nicht basischen chlorsauren Chromoxyd eine Stunde lang auf 60 ° erwärmt, so verändert die Flüssigkeit ihre Farbe nicht und wird sie mit Sodalosung ausgefällt, so ergeben sich 17,12 g Chromoxyd, bei 70 ° färbt sie sich gräulich und der Chromoxydgehalt geht herunter auf 17,095 g, bei 80 ° wird sie gelbgrün bei einem Chromoxydgehalt von 17,06 g; bei 90 ° erhält sie eine braungelbe Farbe und ihr Chromoxydgehalt beträgt 16,86 g. Versetzt man die Lösung mit einigen Tropfen Bleizuckerlosung, nachdem man vorhandene Sulfate durch essigsauren Baryt entfernt hat und erwärmt, so erkennt man die eintretende Chromsäurebildung an der Fällung von gelbem chromsaurem Bleioxyd. Es ist daher besser, bei der Bereitung der Losung nicht wie angegeben kochendes Wasser anzuwenden, sondern die Barytlosung erst auf 70 ° abkühlen zu lassen, bevor man den Chromalaun zusetzt.

Wir haben vergeblich versucht, das chlorsaure Chromoxyd in irgend welcher festen Form zu erhalten, da es sich, besonders wenn es geringe Mengen freier Schwefelsaure enthalt, bei gewöhnlicher Temperatur schon nach wenigen Tagen unter Entwicklung von Chlorperoxyd zersetzt.

Wird eine Losung des chlorsauren Chromoxyds gelinde im Kochen erhalten, so entwickeln sich reichlich Gase, welche, in Natronlauge aufgefangen, ein Gemenge von Chlornatrium, chlorsaurem und unterchlorigsaurem Natron liefern. Steigert man die Hitze, so geht das Thermometer von 100° auf 102° bis 103° und es entwickelt sich neben Salzsäure-Gas ein regelmässiger Sauerstoff-Strom; 25 g Flüssigkeit ergaben 675 ccm Sauerstoffgas, somit geben 2 bis 3° Temperaturunterschied der Zerlegung des Salzes eine ganz verschiedene Richtung. Der schliesslich zurückbleibende Rückstand besteht aus einem Krystallgemenge von Kaliumsulfat und Chromsäure.

Bei der obenerwähnten Herstellungsweise des chlorsauren Chromoxyds darf man nicht ausser Acht lassen, dass ein Theil des theuren chlorsauren Baryt dazu dienen muss, einen Theil des schwefelsauren Kali des Chromalauns in chlorsaures Kali umzuwandeln, was für die eigentliche Reaction, d. h. den Uebergang des chlorsauren Chromoxyds in Chromsaure, werthlos ist; überdies aber gestattet der hohe Preis des chlorsauren Baryts überhaupt keine allgemeine Anwendung bei Mustern, welche viel Farbe consumiren und musste daher gesucht werden, das chlorsaure Chromoxyd auf billigere Weise herzustellen, was auch Lauber vor mehreren Jahren auf folgende Weise gelungen ist:

Eine Lösung von

60 kg Chromalaun in

80 l heissem Wasser wird mit einer Losung von

20 kg Soda (98%) in

60 l Wasser gefällt und der entstandene Niederschlag mit warmem Wasser gut ausgewaschen. Nachdem der Niederschlag abgetropft ist, löst man ihn in der Kälte in 10 kg Schwefelsäure von 66° Bé, wobei man Sorge zu tragen hat, dass ein kleiner Theil des Niederschlags un-

Verbindung ist, ist das Chromacetat eine schwer zersetzbare, wie bereits beim Chromacetat angefuhrt wurde Analog dem Rhodanaluminium verhalt sich nun das Rhodanchrom; es gibt seine Base leicht an die Faser ab und man erhält mittelst Rhodanchrom bedeutend kräftigere Nuancen in den Dampffarben als mit dem Chromacetat Ein gründliches Voroxydiren der mit Rhodanchrom gedruckten Waare ist wie bei allen Stucken, welche mit Rhodanfarben gedruckt sind, nothwendig, da die beim Dämpfen entstehenden Zersetzungsprodukte der Rhodanwasserstoffsäure die Waare stark angreifen. Dieses Voroxydiren erfolgt wie beim chlorsauren Chromoxyd.¹

Chromnitroacetat, essig-salpetersaures Chromoxyd.

Durch Eindampfen einer Lösung von 5 Th. normalem Chromacetat und 1 Th. normalem Chromnitrat wird ein in grünen Tafeln krystallisirendes Salz von der Zusammensetzung  $\mathrm{Cr_2(NO_3)(C_2H_3O_2)_4(OH)}$  erhalten. Wird dasselbe aus starker Essigsäure umkrystallisirt, so entsteht das Salz  $\mathrm{Cr_2(NO_3)(C_3H_3O_2)_5}$ .

Nach Witz 2 bereitet man es auf folgende Weise:

In einem ungefähr 30 Liter haltenden Steinguttopf, den man vorher erwärmt hat, um ihn vor Springen zu bewahren, mischt man

3 kg zerstossenes rothes chromsaures Kali mit

4,4 l kochendem Wasser und

2,6 l Salpetersäure von 36° Bé und giesst sofort unter Umruhren mit einem Glasstabe und indem man jedes Mal das Aufhoren des Aufbrausens abwartet, halbliterweise eine Mischung von

0,72 l weissem Glycerin von 28° Bé und

4,28 l Essigsäure von 7 º Bé zu. Besonders während der ersten Hälfte des Zugiessens von Glycerin und Essigsäure muss das Zusetzen sehr langsam geschehen, da sonst die Reaction durch Abkuhlung gestört wird. In letzterem Falle bleibt die Flussigkeit braun, ungeachtet neuer Zusätze von Glycerin und Essigsäure und trotz späteren viel längeren Kochens im Kessel.

Wenn das Bichromat gelöst ist und die Flüssigkeit nicht mehr schaumt, giesst man sie in einen Kupferkessel mit doppelten Wänden und erhitzt rasch zum Kochen, das man 2 Minuten lang unterhält, d. h. bis die Flüssigkeit in einem Reagenzgläschen betrachtet eine schon dunkelgrüne Färbung angenommen hat. Dann wird sie in den Steinguttopf zurückgegossen und während einer Nacht der Kälte ausgesetzt. Nach dem Dekantiren werden die reichlich gebildeten Salpeterkrystalle mit 0,8 l kaltem Wasser abgewaschen, einige Zeit nachher wird das Waschwasser dekantirt und man lässt die Krystalle abtropfen (letztere, ungefähr 1½ kg von 90% können leicht durch Auflösen und Behandeln mit wenig Kalkmilch, Filtration in der Wärme u. s. w. gereinigt werden). Die beiden dekantirten Flüssigkeiten werden vereinigt und mit Wasser auf 12,66 kg oder 10 l Mordant von 30½ be gebracht; derselbe ist

Dahin ist die in Knecht-Rawson-Löwenthal 1900, S. 448 erschienene Bemerkung zu berichtigen: "Es besitzt wie Rhodanaluminium die gute Eigenschaft, die Faser nicht anzugreifen." Wird nicht bei den Rhodanverbindungen vor dem Dämpfen vorsichtig und gründlich voroxydirt, so ist die Zerstörung der Faser eine geradezu schreckliche.

Der Herausgeber.

Bull. de Rouen 1878 pag. 11.

nicht zähflüssig wie z. B. Chromsulfatlosung, bleibt beim Verdünnen mit Wasser klar und man kann ihn leicht verdicken, denn er zersetzt weder Stärkeverdickung, noch coagulirt er Gummiwasser, wenn man ihn den Farbstoffen zumischt

Witz bemerkt, dass 1 g reines und trockenes Alizarin 5 ccm des 30° starken Mordant zur Fixation braucht und gibt eine Skala ver-

schiedener Dampffarben mit diesem Chromnitroacetat, u. zw.

| Modificirtes Havraneckgrun   | $_{ m mit}$ | 7            | Vol. | ${\bf Mordant}$ | auf | 100         | Vol. | Farbe |
|------------------------------|-------------|--------------|------|-----------------|-----|-------------|------|-------|
| Campeche-Schwarz             | 22          | 20           | 77   | "               | "   | 100         | 27   | "     |
| Campeche-Grau                | "           | 3            | "    | "               | 27  | 100         | ,.   | 27    |
| Olive mit Campeche und Quer- |             |              |      |                 |     |             |      |       |
| citron                       | 77          | 3            | ,,   | "               | 27  | <b>10</b> 0 | ,•   | "     |
| Kreuzbeer-Gelb               | "           | 3            | 7"   | "               | "   | 100         | ,,   | 27    |
| Gelbes Cachou                | 77          | $1^{1}/_{2}$ | 77   | "               | "   | 100         | 77   | "     |
| Alizarin-Puce                | "           | 20           | "    | "               | "   | 100         | 27   | ,,    |

Nach Gros-Renaud 1 lässt sich das Chromnitroacetat durch doppelte Zersetzung und zwar aus concentrirten Lösungen von salpetersaurem Chromoxyd und essigsaurem Kali nach folgendem Verhältniss herstellen

221/, 1 salpetersaures Chromoxyd 41° Bé 12 l essigsaures Kali 37º Bé.

Man kocht dieses Gemenge 1/2 Stunde und nach dem Erkalten giesst man den 35 gradigen Mordant von dem auskrystallisirten Salpeter ab. Das salpetersaure Chromoxyd von 41° Bé stellt er dar aus

4 l Wasser

3 200 g Kaliumbichromat

5 kg Salpetersäure 36° Bé

1 " Farinzucker. Nach vollendetor Reaction sind es 8 l salpetersaures Chromoxyd $41^{\rm o}$  Bé. Zweckmässiger und bequemer wäre es ohne Zweifel, das salpetersaure Chromoxyd durch doppelte Zersetzung oder durch Lösen von Chromoxydhydrat in Salpetersäure herzustellen (s. o.)

Das Kaliumacetat von 37° Bé erhält man durch Lösen von

10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg weisser und trockener Pottasche in

211/2 " Essigsäure 7º Bé, nach vollendetem Aufbrausen bringt man die Losung auf 15 l. Man wendet das Kaliumacetat von der Dichte von 37º Bé an, weil es in concentrirterem Zustande Krystalle ausscheidet.

Nach Stein erhält man das essig-salpetersaure Chromoxyd durch

doppelte Zersetzung nach folgender Vorschrift.

In 5217 g kochendem Wasser werden gelöst

2609 " Chromalaun,

1087 " essigsaures Blei und

1087 "salpetersaures Blei. Man rührt bis zur vollständigen Umsetzung und lässt absetzen; die Lösung zeigt 12° Bé.

Weinsaures Chromoxyd-Kali. Dieser Mordant dient zur Erzeugung von Anilingrau und wird bereitet, indem man in

3 I warmem Wasser

960 g rothes chromsaures Kali auflost und in die 45° warme Losung 1440 g fein gepulverte Weinsäure langsam einrührt. ist durch Einstellen des Gefässes in kaltes Wasser eine Temperatur-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull de Rouen, 1874, pag. 105.

erhohung zu vermeiden, da das grüne Doppelsalz sonst in eine andere Modification übergehen und dadurch seine Eigenschaft theilweise verändern wurde.

Noch wollen wir zweier in der Färberei viel verwendeter Chromsalze Erwähnung thun, des Kalium- und des Natriumbichromats, wie auch des im Indigo-Aetzdruck stark gebrauchten Kaliumchromats.

Kaliumchromat, K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, gelbes oder neutrales chromsaures Kali. Dieses Salz bildet gelbe rhombische Prismen und ist leicht in Wasser löslich: 100 Th losen bei gewöhnlicher Temperatur etwa 60 Th, bei Kochhitze gegen 80 Th. Durch Säuren wird es leicht in das saure Salz umgewandelt.

Das Kaliumbichromat, K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, rothes oder Doppelchromsaures Kali auch einfach Chromkali genannt; es krystallisirt in grossen gelb-rothen triclinen Prismen oder Tafeln; diese sind luftbeständig und enthalten im Gegensatz zum Natronsalz kein Krystallwasser. Seine Loslichkeit in 100 Th. Wasser beträgt nach Knecht-Rawson

bei  $0^{\circ}$   $10^{\circ}$   $40^{\circ}$   $80^{\circ}$   $100^{\circ}$  5 8,5 29,2 73 102 Theile  $K_{\circ}Cr_{\circ}O_{7}$ .

Das sehr bittere Salz ist ein starkes Gift und reagirt sauer, verhält sich aber gegen Lakmoid neutral, wahrend das neutrale Salz gegen diesen Indicator alkalisch ist.

Das Kaliumbichromat des Handels ist Verfälschungen selten ausgesetzt, ja es ist nahezu chemisch rein und die früher ab und zu vorgekommene Vermischung mit Natriumbichromat ist, wie ich in Lehne's Färberzeitung s. Zt ausgeführt habe, leicht an den feuchten Flächen der Natronverbindung erkennbar.

Das Chromkali des Handels ist manchmal absichtlich mit schwefelsaurem Kali verfälscht; bei Anwesenheit desselben gibt die mit Salzsäure angesäuerte Lösung mit Chlorbarium einen Niederschlag von schwefelsaurem Baryt, nach dessen Menge man beurtheilen kann, ob eine absichtliche Verfälschung oder nur eine von der Fabrikation herrührende Verunreinigung vorliegt.

Natriumbichromat. Na<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 2 H<sub>2</sub>O. Doppelt chromsaures Natron. Dieses Salz ist im Allgemeinen dem Kaliumbichromat sehr ähnlich, es enthält jedoch 2 Mol. = 12 Prozent Krystallwasser, zerfliesst an der Luft und ist viel leichter löslich in Wasser. Wegen seines bedeutend geringeren Preises wurde es früher, wie schon bemerkt zur Verfälschung des Kaliumsalzes missbraucht Es krystallisirt in durchsichtigen zerfliesslichen triclinen Prismen oder Tafeln von gelbrother Farbe, reagirt sauer und verliert beim Erhitzen über seinen Schmelzpunkt (320°) Sauerstoff, weshalb die geschmolzene Handelswaare stets etwas Chromoxyd enthält. Nach Arthur Stanley¹ lösen sich

bei  $0^{\circ}$   $15^{\circ}$   $30^{\circ}$   $80^{\circ}$   $100^{\circ}$   $139^{\circ}$  107 109 127 143 163 210 Theile Na, Cr, O<sub>7</sub>.

Krystallisirtes Natriumbichromat ist dem Kaliumbichromat annähernd gleichwerthig; das Molekulargewicht des Natronsalzes ist nämlich 299 und das des Kalisalzes 295; das des wasserfreien Natronsalzes Na<sub>2</sub> Cr<sub>2</sub> O<sub>7</sub> ist 263 (in runden Zahlen).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Stanley, Journal Society Dyers and Colourists 1886, 148. Knecht-Rawson-Löwenthal, 1900, S. 448.

Specifisches Gewicht wasseriger Lösungen von Natriumbichromat:

| Na <sub>2</sub> Cr <sub>2O7</sub>         | Spec<br>Gew.                                                                           | Na <sub>3</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub>           | Spec<br>Gew                                                                            | Na <sub>2</sub> Or <sub>2</sub> O <sub>7</sub>           | Spec.<br>Gew                                                                           | Nu <sup>5</sup> Or <sup>5</sup> O <sup>4</sup>           | Spec<br>Gew                                                                            | "/"<br>Nn,Cr,O,                                          | Spec.<br>Gew.                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 1,007<br>1,014<br>1,021<br>1,028<br>1,035<br>1,042<br>1,049<br>1,057<br>1,064<br>1,071 | 11<br>12<br>18<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20 | 1,078<br>1,085<br>1,092<br>1,099<br>1,105<br>1,118<br>1,120<br>1,127<br>1,134<br>1,141 | 21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>50 | 1,147<br>1,153<br>1,159<br>1,165<br>1,171<br>1,178<br>1,185<br>1,193<br>1,201<br>1,208 | 31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40 | 1,216<br>1,224<br>1,231<br>1,238<br>1,245<br>1,252<br>1,250<br>1,266<br>1,273<br>1,280 | 41<br>42<br>48<br>41<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50 | 1,287<br>1,294<br>1,300<br>1,307<br>1,813<br>1,319<br>1,825<br>1,830<br>1,386<br>1,343 |

Die Handelswaare wird krystallisirt mit 2 Mol. Krystallwasser oder in geschmolzenen theilweise entwässerten Massen (Stücke von 3--5 cm Breite, Brocken etc.) hergestellt; ihr Gehalt schwankt zwischen 84 und  $98^{1}/_{2}$   $^{0}/_{0}$  wasserfreiem Natriumbichromat.

Beim Chromiren dunkler Waare, wie Cachou, Blauholz, beim Nachbehandeln mit substantiven Farbstoffen gefarbter Waare u. a. ersetzt das Natronsalz das Kaliumbichromat nahezu vollständig, im Druck und Färben von Chromgelb- und Orange (s. Bd. I.) ist letzteres nicht dadurch ersetzbar.

Chromhydroxyd in alkalischer Lösung<sup>1</sup> (H. Koechlin's alkalische Chrombeize. Natrium Chromit<sup>2</sup>.) Zur Bereitung dieser Beize empfahl H. Koechlin zu mischen: 2 Maass Chromacetat, 1,125 sp. Gew. (16° Bè), 2 Maass Aetznatronlauge, 1,33 sp. Gew. (36° Bé), und ½ bis 1 Maass Wasser; im Bedarfsfalle kann auf je 5 Maass dieser Mischung noch 1 Maass Natronlauge zugesetzt werden; nimmt man zu wenig Natronlauge z. B. nur 1½ statt 2 Maass im Anfang, so wird die Losung schlammig und gallertig.

Das Chromacetat wird durch Fällen von Chromhydroxyd mit Soda und Lösen des ausgewaschenen Niederschlags in Essigsäure hergestellt.

Henri .Schmid  $^3$  erspart die Kosten der Essigsäure und löst den Niederschlag von Chromhydroxyd aus 1000 Th. Chromalaun und 330 Th. Soda  $(98^{\circ}/_{\circ})$  in 50 Th. (nach Gewicht) Natronlauge 1,25 sp. Gew.  $(29^{\circ}$  Bé).

Die Anwendung dieser Beize geschieht einfach in der Weise, dass die Waare mit der Lösung gleichmässig getränkt wird (Stückwaare am besten durch Klotzen) und dann etwa 24 Stunden liegen bleibt, wodurch sich die Beize von selbst spaltet und Chromhydroxyd in der Faser ablagert; alsdann wird gespült, theils um die Beize vollständig zu zersetzen, theils um deren Ueberschuss und das ausgeschiedene Natron zu entfernen. Dieses Beizverfahren ist in chemischer Beziehung durchaus nicht dem Beizen mit Thonerde-Natron vergleichbar, indem die Zer-

Knecht-Rawson-Löwenthal 1900, S 451.

Dingler's polyt. Journ. (1884) 254, S 132 und (1885) 258, S. 458.
 Dingler's polyt. Journ. (1885) 258, S 468.

setzung der Chrombeize schon durch blosse Beruhrung mit der Faser (Spaltung, Contactwirkung, Katalyse?) stattfindet und Befestigungsmittel ım Gegensatz zum Verhalten des Thoncrde-Natron überflussig und

wirkungslos sind.

Die alkalische Chrombeize ist nicht sehr beständig Nach ein bis zwei Tagen geht eine vollständige Zersetzung und Ausscheidung von Chromhydroxyd vor sich. Durch Zusatz von Glycerin kann dies zwar verhindert werden, allein dadurch wird auch die Beizwirkung stark geschwächt. Da das Bad in Gegenwart eines grossen Ueberschusses von Aetznatron klar bleibt, so setzt man eine bekannte Menge desselben zu der Flüssigkeit zu, um sie aufzubewahren, und stumpft dies überschüssige Aetznatron mit Chromhydroxyd ab, bevor man das Bad wieder benutzt. Je ätzender diese Lösung ist, desto besser beizt sie und es wird nur wenig Chromhydroxyd auf die Faser gefällt, wenn nicht genügend Alkali zugegen, selbst wenn die Losung ganz klar ist. Andererseits schrumpft die Waare durch Mercerisiren bedenklich ein, wenn das Bad sehr viel freies Aetznatron enthält und es ist daher eine gute Mitte zu wählen.

Ein vereinfachtes, von H. Koechlin an Knecht mitgetheiltes Verfahren ist das folgende: 200 g Chromalaun, 1 Liter Wasser und ½ Liter Aetznatronlauge 1,355 sp Gew. (38° Bé) werden gemischt; durch diese Losung werden die Stücke gezogen (gepflatscht), für 24 Stunden aufgebäumt, dann durch kochendes Wasser gezogen, gut gespült und gefärbt.

H Köchlin's alkalische Chrombeize ist eine der besten bisher vorgeschlagenen Chrombeizen für Baumwolle. Leider ist sie wegen ihrer atzenden Wirkung auf die Hände der Arbeiter nicht gut für Garne in Strangform verwendbar. Auch kann sie nicht auf geölte Zeuge gebraucht werden, da sie das Oel von der Faser zieht. Hingegen eignet sie sich

vorzüglich für nicht geölte Zeuge, Cops und lose Baumwolle.

Von Gallois hat im Moniteur scientifique (Januar 1900) eine neue Chrombeize gebracht, welche nach Henri Schmid aus Chrom-chromaten von der Formel Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 3 CrO, besteht und sich fast ebenso leicht auf der Faser fixirt, als die alkalische Chrombeize von H. Koechlin, vor welcher aber das Gallois'sche Produkt den wichtigen Vortheil hat, dass es die Faser gar nicht angreift. Dadurch hat es sich in der Farberei der Baumwolle eingeführt, da die Koechlin'sche Chrombeize wegen der oben angeführten Uebelstände ungern verwendet wurde. Ein Einlaufen der Faser tritt bei der Chromchromatheize nicht ein. Die . Anwendung des neuen Präparates ist viel einfacher, als die der bisher gebräuchlichen; man lasst die mit Soda abgekochte Baumwolle uber Nacht in der Beize liegen, verhängt, fixirt durch verdünnte Sodalbsung (12 bis 15 g Soda auf 1 Liter) bei 50°, wäscht aus und färbt. erhält tiefe, echte Nüancen. Wegen ihres Gehaltes an Chromsaure ist die Beize etwas lichtempfindlich; man darf daher die gebeizte Baumwolle nicht den directen Sonnenstrahlen aussetzen, besonders sie nicht in der Sonne trocknen. Für Beizen von Stücken nimmt man das essigchromsaure Salz des Chromoxyds, während man bei Garnen chlorchromsaures Chromoxyd verwendet. Die beiden Gallois'schen Beizen GAI und GAII für Stücke, von denen die erste eine ausgedehnte Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehne's Färberzeitung, 1900 SS. 127 und 160.

wendung in der Färberei gefunden hat, während die zweite durch andere ahnliche Beizen z B. Bisulfit ersetzt werden kann, sind den Hochster Farbwerken durch ein Deutsches Patent geschutzt.

Die Herstellung von Gallois's Beizen beruhen auf der Thatsache, dass mit löslichen Chromaten versetzte Chromsesquioxydlosungen leicht Chromoxyd an die Faser abgeben, wenn man die damit behandelte Waare dampft oder der Luft aussetzt. Durch Spulen oder Passiren durch eine schwache Sodalosung ist die Faser dann mit Chromoxyd gebeizt, welches Farbstoffe gut annimmt. Ebenso verhalten sich Thonerde- und vielleicht auch Eisensalze, so dass man durch Anwendung gemischter Beizen und darauffolgendes Färben mit Alizarin u a. eine grosse Reihe verschiedener Nuancen erzielen kann. Um die Beize völlig zu fixiren, genügt ein 12—24 stündiges Verhängen an einem 30° R. warmen Orte oder ein 7 bis 15 Minuten langes Dämpfen. Nach der oben angegebenen Sodapassage wird gewaschen und gefärbt. Gallois gibt als Beispiel für eine Chrombeize, die auch als Druckfarbe dienen kann und unter welcher sich ein gutes Weiss reserviren lässt, folgendes Beispiel:

Chrombeize: 1 kg Chromalaun wird gelöst, mit 800 g Krystallsoda gefällt, der Niederschlag ausgewaschen, abfiltrirt und in 200 g Schwefelsäure von 66° Bé gelost. Diese Lösung wird zu 5100 ccm (9° Bé) verdünnt; sie enthalt ungefähr 3°/0 Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; hiezu kommen 148 g Kaliumbichromat und eventuell un ein Angreifen der Faser im Dämpfen zu ver-

hindern, 200 g Natriumacetat.

#### Druckfarbe:

Stärke 75 g Kartoffelstärke 25 " Chromsulfat 9 $^{\rm 0}$  Bé 1 l Olivenol 10 ccm.

Man kocht, lässt bis zu lauwarm abkühlen und gibt 30 g Bichromat und 40 g Natriumacetat zu. Diese Druckfarbe wird nach Bedarf verdünnt.

#### Weissreserve:

Rostgummi 5 kg Wasser 8 l Citronensäure kryst. 4 kg Olivenol 10 g.

### Fixation des Chromoxyds auf der Faser mittelst Fettsäuren.

Die Bad. Anilin- und Sodafabrik brachte schon 1883 ein Verfahren hauptsachlich zum Farben von Cörulein und Alizarinblau, welches sich auf sehr rationelle Art an das Princip des in der Türkischrothfärberei ausgeübten Beizens anlehnt, d. h. man schlägt Chrom auf geölter Faser als fettsaures Salz nieder. Das Verfahren gestattet die Anwendung wohlfeiler Chromsesquioxydverbindungen und überdies trägt die Gegenwart von Fettsäure im Lack wesentlich zur Solidität des letzteren bei. Man bringt die Baumwolle in ein Bad von 30 bis 40 g Turkischrothol i/l, windet oder schleudert aus und trocknet bei 50 bis 60°. Als Chrombeize wendet man basisches Chromchlorid an, wie es durch Auflösen von gefalltem Chromhydroxyd in einer zur vollständigen Lösung unzu-

reichenden Menge Salzsäure erhalten wird. Die geölte Waare wird in das 10-grädige Chlorchrom eingeweicht, 2 bis 3 Stunden darin gelassen, geschleudert und ausgewaschen. Zur Vervollständigung der Fällung und Entfernung aller Mineralsäure wird durch essigsaures Natron 5 g 1/l genommen und wieder gewaschen. Die Waare ist nun zum Färben fertig. Kalkhaltiges Wasser soll durch Essigsäure neutralisirt oder angesäuert werden, um der Bildung unlöslichen Kalklackes von Alizarinblau oder Corulein vorzubeugen. Helle Tone erfordern 3 % von Alizarinblau S oder Cörulein S, dunkle Tone 6 %

Man erwärmt die Flotte langsam und allmählig; lose Baumwolle wird 2 Stunden bei 70 bis 80" darin gehalten, Garn oder Stoff wird 1 Stunde gekocht. Nach dem Färben wird gedampft und zwar für lose Baumwolle direct, für Garn oder Stoff nach vorhergegangenem Wiederolen. Waschen und Seifen bilden Schluss der Operation. Auf derselben Chrombeize können Alizarin und Nitroalizarin unter ganz gleichen Bedingungen

gefärbt werden.

Bessere Resultate erhält man nach den Angaben derselben Fabrik in folgender Weise: Für helle Tone wird die Baumwolle über Nacht in Chlorchrom von 20° Bé eingelegt, dann abgewunden und in fliessendem kalkhaltigem Wasser gut ausgewaschen. Für mittlere Tone folgt auf dieses Beizen ein weiteres mit Türkischrothol und Chlorchrom von 20° Bé, für dunkle aber mit Türkischrothol, Sumach und Chlorchrom von 20° Bé, wie vorher. Für helle Tone soll man Garne auch durch einstündiges Kochen in einer Lösung von 20—25 Th. essigs. Chrom 20° Bé m 1000 Th. Wasser und folgendes Spülen beizen können, während Gewebe in einer Lösung von essigsaurem Chrom 20° Bé geklotzt, getrocknet, 1 Stunde bei ½ kg (½ Atm.) Druck oder 2 Stunden ohne Druck gedämpft und schliesslich gut gespült werden sollen.

### Fixation von Farbstoffen durch Reduction von Chromsäure.

Blondel versuchte zuerst die Reductionsfähigkeit der Chromsäure im Kaliumbichromat durch Natriumbisulfit zur directen Entwicklung des Chromoxyds auf der Faser zu verwenden, um so die Farbstoffe ohne vorhergehende Bereitung von Chromacetat oder von Chromnitroacetat zu fixiren. Die Reaction geht nach folgender Formel vor sich:

$$\begin{array}{c} {\rm NaHSO_3 + K_2Cr_2O_7 + C_2H_4O_2} = \\ {\rm Geringer~Ucherschuss} \\ {\rm NaC_2H_8O_2 + K_2SO_4 + Cr_2O_3 + SO_2 + C_2H_4O_2}. \end{array}$$

Durch das Zufügen der Essigsäure wird die Fixation der Farbe durch leichteres Freiwerden der schwefligen Säure beschleunigt; dieses Hülfsmittel ist übrigens in nur sehr verdunnten Farben nöthig, wo begreiflicher Weise die Reaction langsamer vor sich geht. Das Natriumbisulfit, welches dem Kaliumbichromat gegenüber in leichtem Ueberschuss vorhanden sein muss, wird durch die Essigsäure unter Austreibung der reducirenden Säure unter Bildung von Natriumacetat zerlegt. Anderseits wird die in Freiheit gesetzte schweflige Säure durch die Chromsäure

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull. de Rouen, 1882, p. 76.

zu Schwefelsäure oxydirt, Kaliumsulfat gebildet und das durch die schweflige Säure gebildete Chromoxyd auf der Faser niedergeschlagen, überschussige schweflige Säure und Essigsaure entweichen.

Die Methode von A Scheurer<sup>1</sup>, das chromsaure Kali mittelst Natriumhyposulfit oder Sulfit zu reduciren, wie das analoge Verfahren von H Koechlin<sup>2</sup> zur Fixation eines gemischten Mordants hat sich wegen verschiedener Schwierigkeiten in der Druckerei nicht einburgern konnen und mussen wir auf die Originalartikel verweisen.

Ein von E. Knecht<sup>3</sup> ausgearbeitetes Verfahren, dessen Grundlagen gleichzeitig auch von Prud'homme angegeben wurden, beruht auf Reduction eines chromsauren durch ein schwefligsaures Salz: 50 g Kaliumbichromat, 100 Natriumbisulfat 1,27 spec. Gew. (32 º Bé.) und 100 g Ammoniakflussigkeit werden mit Wasser auf 1 Liter eingestellt, indem man zunachst Ammoniak und Bisulfit mischt und dann das gelöste Bichromat zusetzt. Die Mischung bleibt in Folge des grossen Ueberschusses von Ammoniak klar, ohne sich zu zersetzen; wenn jedoch das Ammoniak durch Kochen oder Verdunsten entweicht, so wird die Chromsäure schnell zu Chromhydroxyd reducirt. Baumwollene Stückwaare wurde mit einer solchen Lösung getränkt, getrocknet und gedämpft, und im Grossen angestellte Versuche lieferten vorzügliche Ergebnisse ohne die geringste Schwächung der Faser. Bessere Ergebnisse erhält man nach W. M. Gardner bei Anwendung folgender Mengenverhältnisse. 50 g Kaliumbichromat, 260 g Natriumbisulfit 1,27 spec. Gew. und 100 g Ammoniak in 1 Liter Flussigkeit 4. Nach Sansone kann man auch mit Bichromat, Salpetersäure und Glycerin kräftige Beizungen erzielen; in diesem Falle wird die Chromsäure durch das Glycerin reducirt.

# Untersuchung der Chromverbindungen.

Da der Chromalaun wie bereits erwähnt nur selten mehr als Ausgangsmaterial zur Bereitung der Chrom-Mordants dient und letztere jetzt allgemein aus Chromoxydhydrat, zum kleinen Theile auch mittelst Kalium-Chromat dargestellt werden, so wollen wir nur die analytische Untersuchung dieser beiden Verbindungen besprechen.

Dem Chromoxydhydrat, wie es von den Alizarin-Fabriken geliefert wird, haftet von der Darstellungsweise herruhrend mehr oder weniger kohlensaures Alkali und mechanisch gebundenes Wasser an

Durch vorsichtiges Glühen kann man den Gehalt an mechanisch und chemisch gebundenem Wasser bestummen; er beträgt beilaufig 77 %. Das kohlensaure Alkali lässt sich auch durch mehrfaches Auslaugen mit siedendem Wasser nicht entfernen und es ist daher nothwendig, eine directe Chrombestimmung im Chromhydroxyd durchzuführen; zu diesem Behufe wird eine gewogene Menge desselben im Platintiegel mit Soda und Salpeter aufgeschlossen und das ausgelaugte chromsaure Alkali mit einer frisch bereiteten Lösung von Eisendoppelsalz, welche mit Schwefelsäure angesäuert wurde, titrirt.

Bull de Mulhouse, 1882, p 42
 Wagner's Jahresberichte 1882, p 986 <sup>3</sup> Knecht-Rawson-Löwenthal 1900, 450

Journ, Soc Dyers & Colourists 1897, 109.

Sobald alles Eisenoxydulsalz durch die Chromsäure in Eisenoxydsalz übergeführt und nur eine Spur Eisenoxydulsalzlosung vorhanden ist, wird ein Tropfen der Flüssigkeit mit einer frisch bereiteten Ferridcyankaliumlosung zusammengebracht einen Niederschlag von Berlinerblauhervorrufen.

Ebenso kann man die aus Chromhydroxyd erhaltene Alkalichromatlosung mit Salzsäure in der Hitze zersetzen, das frei werdende Chlor in Jodkaliumlosung leiten und das ausgeschiedene Jod mittelst Natrium-

Hyposulfit oder Arseniklosung titriren.

Die quantitative Bestimmung der Chromsäure im neutralen oder sauren chromsauren Kali erfolgt nach dem soeben beschriebenen Titrationsverfahren. Die Ueberfuhrung des chromsauren Alkalis in chromsaures Bleioxyd oder chromsauren Baryt ist umständlicher und durchaus nicht

genauer.

Kaliumbichromat enthält selten normales Chromat, im Natrium-chromat sind aber zuweilen bedeutende Mengen desselben zu finden; seine Anwesenheit ist mit Lackmus leicht nachzuweisen: ist neutrales Chromat in der Lösung des zu untersuchenden Salzes, so wird rothes Lackmuspapier blau gefärbt, ist aber alle Chromsaure als Bichromat vorhanden, so wird weder rothes noch blaues Papier verandert; ist aber freie Säure zugegen, so wird blaues Papier geröthet. Es kann also das normale Chromat im Bichromat nach R. T. Thomson imit Normalsäure und Lackmuspapier bestimmt werden, wie auch die freie Chromsäure mittelst 1/10 normaler Natronlauge.

# IV. Die Kalksalze.

Von den in der Druckerei verwendeten Kalksalzen ist eines der wichtigsten als Ausgangspunkt für beinahe alle derselben die

Kreide, Calciumcarbonat, CaCO,

Die Anforderungen, welche wir an den in Form von Kreide angewendeten kohlensauren Kalk stellen, sind in erster Linie möglichst feine Vertheilung; sie soll gut geschlemmt sein, damit Sand und grobe Theile entfernt sind, soll sich mit Wasser leicht anreiben und vermischen lassen und soll namentlich keine kohlensauren oder caustischen Alkalien enthalten. Auf letztere prüft man, indem man 100 g Kreide mit einem möglichst geringen Quantum heissen destillirten Wassers auswäscht und dieses Waschwasser mit Phenolphtalein als Indicator, falls es eine tiefrothe Farbe angenommen hat, mit  $^{\rm n}/_{10}$  Normalsäure titrirt.

Die Kreide soll moglichst eisenfrei sein; um sie darauf zu prüfen, löst man sie in Salzsäure, von welcher man sich durch Zusatz von Blutlaugensalz überzeugt hat, dass sie eisenfrei ist, filtrirt, fügt der Lösung etwas Salpetersäure zu und erwärmt, worauf man mit einem Tropfen Ferrocyankaliumlösung versetzt. Es darf nur eine schwache Bläuung eintreten; wurde ein merklicher Niederschlag entstehen, so wäre die Kreide zu verwerfen.

Chlorcalcium oder Calcium Chlorid CaCl<sub>2</sub>. Dieses Präparat wird nur noch wenig in manchen Fabriken bei der Herstellung von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Knecht-Rawson-Löwenthal 1900, 1880. — Chem. News 1885, 52, 29.

sinmsulfat und Bleiacetat oder durch Losen von Magnesia oder Magnesit in Essigsäure dargestellt werden Beim Dämpfen auf Kattun wirkt es als kräftiges Alkali Magnesiumacetat wurde von H. Koechlin zur Bereitung "gemischter" Beizen in Verbindung mit Aluminiumacetat und Chromacetat empfohlen, da Thonerde und Chromoxyd, wenn sie zusammen mit Magnesia aus ihren Salzen gefällt wurden, in Aetzalkalien unloslich sind und die so erzeugten Doppeloxyde aus Thonerde oder Chromoxyd und Magnesia sich als besonders gute Beizen bewähren.

Essignaure Magnesia 20°Bé.

235 g schwefelsaure Magnesia 22°

120 g essigsaures Blei

162 g Wasser.

Schwefelsaure Magnesia 220.

330 g Bittersalz kryst.

670 g Wasser.

Essigsaure Magnesia 30º Bé.

22,5 kg kohlensaure Magnesia werden in

 $60{,}0$ Essigsäure $7^{\circ}$ gelost, man erhalt 75 kg Magnesia-Mordant von  $30^{\circ}$ 

Magnesium sulfat, schwefels aure Magnesia Mg SO<sub>4</sub> + 7 H<sub>2</sub>O, Bittersalz genannt, ist in Wasser leicht loslich, bei 15° in 3 Th. Es wird in der Appretur verwendet, wozu es frei von Magnesiumchlorid sein muss, da dieses durch die beim Kalandern angewendete Hitze Salzsaure abspalten und daher die Faser angreifen kann.

# VI. Kupferverbindungen.

Die Kupferverbindungen spielen theils eine Rolle als Oxydationsmittel, theils als Mordants, theils als beides zugleich: Auf der Fällbarkeit des Catechin durch Kupferoxyd beruht die Anwendung des Kupfervitriols in der Continue-Glattfärberei; das salpetersaure Kupfer benützt man in Mischung mit Chlorammonium als Oxydationsmittel zur Fixation des Catechins und kann man, wie wir später sehen werden, durch Zufügen von Thonerde- oder Eisensalzen zur Cachoulösung allein sowohl, als auch damit verbundenes der Oxydation und Fixation des Catechins folgendes Ausfärben in Alizarin schone Modetöne hervorbringen. Nach Camille Koechlin wirkt die Mischung in der Weise, dass sich durch doppelte Zersetzung Kupferchlorid bildet; dieses wird durch das Catechin reducirt und geht in Kupferchlorit über, welches im Chlorammonium aufgelöst bleibt und in der Hänge durch Sauerstoffaufnahme wieder zu Kupferchlorid wird, wodurch es von Neuem die Fähigkeit erlangt, auf einen ferneren Theil der organischen Substanz einzuwirken.

Das essigsaure Kupfer dient nur noch selten als Mordant. Schwefelkupfer und Rhodankupfer dienen als Oxydationsmittel für Anilinschwarz.

Die Lichtechtheit mancher Farben, besonders der substantiven wird durch Nachbehandlung der gefärbten Stoffe mit Kupfersalzen ganz bedeutend erhöht. A. Scheurer¹ vermuthet, dass ein dunnes Häutchen von Kupfer die Farbe umhulle und gegen die bleichende Wirkung des Lichtes schutze, während C. Schon annimmt, dass das Kupfer eino oxydirende Wirkung ausübe und die reducirende Wirkung des Lichtes ausgleiche. Kertész² nimmt an, dass bei der Nachbehandlung der Baumwollfarbstoffe ein unlöslicher oder doch schwerloslicher Farblack gebildet werde. Besonders viel verwendet wird dazu

Kupfersulfat, schwefelsaures Kupferoxyd  ${\rm CuSO_4+5\,H_2O}$ , Kupfervitrol, er bildet grosse, durchsichtige himmelblaue Krystalle, welche an trockener Luft oberflächlich verwittern, gibt bis  $220^{\rm o}-240^{\rm o}$  erhitzt sein ganzes Krystallwasser ab und wird weiss Der so entwässerte Kupfervitriol zieht an der Luft begierig Wasser an und färbt sich wieder blau. Diese Reaction wird benützt, um in absolutem Alkohol etwa vorhandenes Wasser nachzuweisen. Seine Losung reagirt sauer; nach Poggiale lösen:

#### 100 Th. Wasser bei:

| $0_0$        | C  |  |  |  | 31,61  | Th. | Cu SO <sub>4</sub> , | 5 H,O |
|--------------|----|--|--|--|--------|-----|----------------------|-------|
|              |    |  |  |  | 36,95  |     | "                    | "     |
| $20^{o}$     | 77 |  |  |  | 42,31  | 27  | 27                   | "     |
| $50^{\circ}$ | ,, |  |  |  | 65,83  | 27  | ,,                   | "     |
| $100^{o}$    | ,- |  |  |  | 203,32 |     | <b>,</b>             | "     |

Der Kupfervitriol soll möglichst wenig Eisen enthalten, da dasselbe die reinen Tone des Cachou beeinträchtigen wurde Soll Kupfervitriol auf seine Reinheit geprüft werden, so leitet man in die mit Salzsaure angesäuerte Losung hinreichend lange Schwefelwasserstoff ein, filtrirt das gefällte Schwefelkupfer ab und verdunstet das Filtrat zuletzt unter Zufügen einiger Tropfen conc. Salpetersäure. Hinterlässt dieser Rückstand nichts Feuerbeständiges, so war der Kupfervitriol rein. Im entgegengesetzten Falle nimmt man den Rückstand in Salzsäure auf, fügt Ammoniak im Ueberschuss hinzu, filtrirt einen etwaigen Niederschlag von Eisenhydroxyd ab und weist im Filtrat das Zink als weisses Schwefelzink mittelst Schwefelammonium nach. Hat man auf diese Weise mehr als Spuren Eisen gefunden, so wird dasselbe auf folgende Weise bestimmt: Etwa 5 g werden in 110 ccm Wasser gelost, einige Tropfen Salpetersäure zugesetzt und gekocht. Nach dem Erkalten wird auf etwa 300 ccm verdünnt und mit Ammoniak im Ueberschuss versetzt. Das so gefällte Eisenoxyd wird auf einem Filter gesammelt, ausgewaschen, in Salzsäure gelöst und wieder mit Ammoniak gefällt; der Niederschlag wird auf dem Filter gewaschen, getrocknet und nach dem Gluhen gewogen.

Kupferchlorid CuCl<sub>2</sub> + 2 H<sub>2</sub>O entsteht durch Einwirkung von Chlor auf Kupfer oder durch Lösen von Kupferoxyd oder Kupfercarbonat in Salzsäure, leichter durch doppelte Umsetzung von Kupfervitriol mit Chlorbarium

$$CuSO_4 \cdot 5H_2O + BaCl_2 \cdot 2H_2O = BaSO_4 + CuCl_2 \cdot 2H_2O + 5H_2O$$
.

Knecht-Rawson, 1900, 511 — Bull de Mulh. 1891, 82, 1892, 590, 1898, 277.
 Lehne's Färberztg, 1897, 17.

Theoretisch wurden auf 249,6 g Kupfervitriol 244,4 g Chlorbarium anzuwenden sein, man verfährt aber besser wie folgt:

1 kg Kupfervitriol wird in

1 l kochendem Wasser gelöst und eine Lösung von

980 g Chlorbarium in

1 l Wasser eingerührt. Nach dem Absetzen giesst man die klare Lösung ab, die zur Verwendung kommt.

Kupferchlorid kommt in leicht loslichen grünen rhombischen Krystallen in den Handel; es ist sehr zerfliesslich und wird vielfach zum Zwischenkupfern von Eisfarben, wie Dianisidinblau (Azophorblau) und Solidgrün O der Farbwerke Hochst verwendet. Für letzteres wird aus ihm eine alkalische Kupferlosung bereitet, auf welche wir zurückkommen werden.

Kupfernitrat, salpetersaures Kupferoxyd Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 3 H<sub>2</sub>O ist wegen seiner leichten Zersetzungsart in mässiger Wärme ein kräftiges Zersetzungsmittel; man verwendet meistens die beim Aetzen der Druckwalzen abfallenden Lösungen, welche man mit Kupferdrehspahnen unter schwachem Erwarmen sättigt und stellt die Losung auf 40° Bé. Durch doppelte Zersetzung erhalt man

# Salpetersaures Kupfer 48° Bé.

3325 g Kupfervitriol und

4413 g sapetersaures Blei werden mit

2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> I kochendem Wasser ubergossen und bis zur vollständigen Umsetzung gerührt. Man lässt absetzen und verwendet die klare Losung.

Kupferacetat, essigsaures Kupfer (kryst. Grünspahn)  $\mathrm{Cu}(\mathrm{C_2H_3O_2})_2 + \mathrm{H_2O}$  erhält man durch Lösen von Kupferoxyd, Grünspahn oder Kupfercarbonaten in Essigsäure; es kommt im Handel in tief blaugrünen Krystallen vor, welche durch Verwittern einen hellgrünen Anflug erhalten. In den Druckereien wird es auch durch doppelte Umsetzung nach folgender Vorschrift bereitet: 5000 g Kupfervitriol und 3750 g Bleizucker werden mit 101 heissem Wasser übergossen und bis zur vollständigen Umsetzung geruhrt.

Das Salz löst sich in 13,4 Th. kaltom und in 5 Th. heissem Wasser, auch in Alkohol; beim Kochen scheidet die Lösung Essigsäure ab.

Das basische Kupferacetat oder blauer Grünspahn,  $2 \operatorname{Cu}(C_2H_3O_2)(OH) + 5 \operatorname{H}_2O$  kommt in grünlichblauen Kugeln im Handel vor und ist zumeist mit basischem Kupfercarbonat, oft auch mit beigemengtem Gyps verunreinigt. Bei Behandlung mit Wasser zersetzt sich das Salz in normales und ein stärker basisches, den grünen Grünspahn  $2 \operatorname{Cu}(C_2H_3O_2)_2$ , CuO.

Schwefelkupfer (nach J. Thomsen in nicht CuS, sondern ein Gemenge von Cu<sub>2</sub>S<sub>3</sub> mit Schwefel) stellt man durch Fällen von Kupfervitriollösung mit Schwefelnatriumlösung auf folgende Weise dar:

1250 g Schwefelblüthe werden in einem emaillirten oder Steinguttopfe mit

5 l Natronlauge von 38º Bé im Wasserbade bis zur vollständigen

<sup>1)</sup> Dt. chem. Ges. 11, 2043.

Losung, welche nach 3—4 Stunden erfolgt, unter fleissigem Umruhren erwärmt Diese Losung giesst man unter stetem Umruhren langsam in eine Losung von 6 kg Kupfervitrol in 150 l lauwarmem Wasser, lässt den entstandenen Niederschlag absetzen und wascht ihn durch Decantiren mit lauwarmem Wasser einigemale aus. In die nach der Filtration 12 kg betragende Schwefelkupferpaste rührt man 15 g Schwefelammonium in ½ l Wasser ein, um das Schwefelkupfer vor dem Einfluss der Luft, d. h. vor Oxydation zu schützen; es würde sonst etwa gebildetes Kupfersulfat in die Druckfarbe kommen und beim Druck die Stahlrackel angreifen, aus demselben Grunde müssen Druckfarben mit Schwefelkupfer unter moglichst dichtem Verschluss aufbewahrt werden.

Kupferrhodanur, Rhodankupfer, Cu<sub>3</sub>(CNS)<sub>2</sub>, welches ebenfalls zur Erzeugung von Anilinschwarz dient, erhält man durch Fallen einer mit schwefliger Säure oder Eisenvitriol versetzten Kupferoxydsalzlosung mit Rhodankalium.

# VII. Zinnverbindungen.

Zinnsalz, Zinnchlorür,  $SnCl_2 + 2H_2O$  kommt in hellen feinen Krystallnadeln in den Handel; es ist in 0,37 Th. Wasser löslich. Die klare Losung¹ trübt sich beim Verdünnen mit Wasser, indem sich infolge von Spaltung des Salzes unlosliches basisches Zinnchlorür (Stannooxychlorid) ausscheidet:  $SnCl_2 + H_2O = SnCl(OH) + HCl$ . Der gleiche Niederschlag entsteht durch Einwirkung von Luft auf die klare Lösung:

$$3 \operatorname{SnCl}_2 + \operatorname{H}_2 O + O = 2 \operatorname{SnCl}(OH) + \operatorname{SnCl}_1$$

In gleicher Weise wird krystallisirtes Zinnsalz durch den Luftsauerstoff oxydirt. Das basische Chlorid lost sich wieder auf Zusatz von Salzsäure.

Mit den Chloriden der Alkalimetalle bildet Zinnchlorür krystallinische Doppelsalze.

In Alkohol ist Zinnsalz leicht löslich.

Die wichtige Rolle, welche das Zinnsalz im Kattundruck spielt, beruht auf seiner energisch reducirenden Wirkung; diese gestattet beispielsweise, das Eisenoxyd oder seine Salze momentan in lösliche Eisenoxydulsalze überzuführen, Manganbister zu ätzen (s. Bd. 1, pag. 213 und ff.), Aetzroth oder Reserveroth in Färbeartikeln herzustellen, Indigweiss für das Applicationsblau zu bereiten u. s. w.

Wir werden später bei der Färberei mit Alizarin einen Artikel besprechen, bei welchem Thonerdemordant mit Zinnsalz gemischt vorgedruckt und nachher Eisenmordant oder Eisen- mit Thonerdemordant gemischt uberdruckt wird. Bei der darauffolgenden Oxydation findet zwischen dem Zinnsalz und dem essigsauren Eisen in der Art eine doppelte Umsetzung statt, dass sich Eisenchlorid bildet, während Zinnoxyd auf der Faser fixirt wird. In dem der Oxydation folgenden Abzugsbade, dem "Kuhmistbade", geht nun das Eisenchlorid in Lösung und setzt sich in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Knecht-Rawson, 1900, S. 495.

dem heissen Kreidebade mit dem kohlensauren Kalk unter Bildung von Eisenoxydhydrat und Chlorcalcium und Entweichen von Kohlensaure um, wodurch das Eisenoxydhydrat in Folge seiner Unloslichkeit unschadlich gemacht wird. Nachdem nun die im Druck auf das Zinnsalz gefallenen und in Chlorid übergegangenen Eisenverbindungen in Lösung gegangen sind, so bleibt an den betreffenden Stellen nur das Gemenge von Thonerde und Zinnoxyd, welches im darauffolgenden Färben mit Alizarin oder Purpurin den rothen Farblack bildet.

Ferner dient das Zinnsalz, wie wir Bd. I, pag. 188 gesehen haben, zur Bereitung von Ferrocyanzinn, dass das Zinnsalz als Mordant in Roth-Druckfarben sowohl, als beim Aviviren d. h. beim Kochen der Waare mit Seife und Zinnsalz im geschlossenen Kessel eine wichtige Rolle spielt, geht aus den Untersuchungen von E. Kopp hervor. Derselbe untersuchte Turkischrothwaare und fand, dass ausser Thonerde, Kalk und Kieselsäure Zinnoxyd im Farblack enthalten sei, obgleich in geringerer Quantität, nämlich im Verhältniss von 1  $\mathrm{SnO}_2+5\,\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3+10\,\mathrm{CaO}.$  Die Kieselsäure ruhrt von dem im Kuhmistbade angewendeten Wasserglase her.

Bei der Anwendung des Zinnsalzes ist darauf zu achten, dass dasselbe immer moglichst frisch verwendet wird, da es sich (s. o.) an der Luft unter Bildung von Zinnoxychlorid zersetzt; das abgeschiedene Zinnoxychlorid wird beim Oxydiren natürlich nicht mehr fixirt, sondern in den darauffolgenden Abzugsbädern beim Wegschaffen der Verdickung mit entfernt, so dass die zur vollständigen Bildung von Farblack erforderliche Menge von auf dem Gewebe niedergeschlagener Zinnverbindung nicht mehr vorhanden ist. Aus demselben Grunde müssen auch Druckfarben, welche eine beträchtliche Menge Zinnchlorur enthalten, stets frisch bereitet werden.

Prüfung des Zinnsalzes. Dasselbe kann die Verunreinigungen des metallischen Zinns und der Salzsäure enthalten, wird aber auch häufig mit den Sulfaten des Zinks, Magnesiums und Natriums stark verfälscht; letztere werden im festen Zustande den Zinnsalzkrystallen zugemischt. Zur Auffindung eines Gehaltes an Kupfer, Blei, Eisen, Zink und Magnesium behandelt man die Lösung des Zinnsalzes mit Schwefelwasserstoff unter Zusatz von Schwefelammonium, filtrirt nach einigem Stehen in der Wärme die gefällten Metalle von dem in Lösung gebliebenen Zinn ab, wäscht aus, lost den feuchten Niederschlag in Salpetersäure und theilt die Lösung in mehrere Portionen. Blaue Farbung bei Ammoniakzusatz deutet auf Kupfer; verdampft man aus einer anderen Probe die freie Salpetersäure, löst in Wasser und erhält mit Schwefelsäure eine Trübung, so ist Blei anwesend dritten, von Salpetersäure durch Abdampfen befreiten Probe fällt man durch Schwefelwasserstoff Blei und Kupfer aus, filtrirt, oxydirt mit Salpetersäure und erhitzt mit Natronlauge, so entstehen rothbraune Flecken von Eisenoxydhydrat und Zink geht in Losung, welches in der alkalischen Lösung von Schwefelwasserstoff weiss gefällt wird. dem Filtrat vom ursprünglichen Schwefelwasserstoff-Schwefelammonium-Niederschlag fällt man durch verdunnte Salzsäure Schwefelzinn aus, filtrirt und es lässt sich dann nach dem zur Entfernung des Schwefelwasserstoffes erfolgten Abdampfen Magnesia durch phosphorsaures Natron nachweisen.

Um die Verfälschungen des Zinnsalzes mit den erwähnten Sulfaten rasch nachzuweisen, versetzt man die mit Salzsaure angesäuerte klare Lösung des Zinnsalzes mit Chlorbarium; die Menge des erhaltenen Niederschlags von schwefelsaurem Baryt lässt beurtheilen, ob man es mit einer Verfälschung mit den angeführten Sulfaten zu thun hat oder ob die Schwefelsaure von der zur Erzeugung des Zinnsalzes verwendeten Salzsäure herrührt.

Quantitative Bestimmung des Zinns. Letwa 0,25 g Zinnsalz werden in etwas salzsäurehaltigem Wasser gelöst und mit 50 ccm einer 10 % igen Losung von Seignettesalz (Kaliumnatriumtartrat) und 50 ccm einer 10 % igen Losung von Natriumbicarbonat versetzt, man fügt ein wenig Stärkelösung zu und titrirt mit Zehntelnormal-Jodlösung, bis eine bleibende blaue Farbung erscheint. 1 ccm  $^{\rm u}/_{10}$  Jod = 0,0059 g Sn

Ziemlich gute Ergebnisse werden auch erhalten durch einfaches Lösen des Zinnsalzes in verdunnter Salzsaure und unmittelbares Titriren mit  $^{\rm n}/_{10}$  Jodlosung ohne Stärke.

Indirecte Bestimmung mittelst Permanganat.  $^{1}/_{2}$  g des Musters wird in Wasser und Salzsäure gelost und mit Eisenchlorid in gelindem Ueberschuss versetzt, wodurch das Zinnchlorür zu Zinnchlorid oxydirt und das Eisenchlorid zu Eisenchlorur reducirt wird. Die Flüssigkeit wird mit kaltem, frisch gekochtem Wasser verdunnt und das entstandene Eisenchlorür mit Zehntelnormal-Permanganatlosung titrirt. 1 ccm  $^{n}/_{10}$  Permanganat = 0,0059 g Sn.

Doppeltchlorzinn, Zinnchlorid,  $\operatorname{SnCl}_4 + 5\operatorname{H}_3\operatorname{O}$  kommt in weissen Stücken von krystallinischem Gefüge in den Handel. Es dient besonders als Ausgangspunkt zur Herstellung organischer Zinnpräparate für Dampffarben, ausserdem auch zum Aviviren turkischroth gefärbter Waare, wozu man es durch Losen von Zinn in Salpeter-Salzsäure oder durch vorsichtiges Eintragen von Zinnsalz in gleiche Gewichtstheile concentrirter Salpetersäure herstellen kann.

Bronner ubergiesst reines Zinnsalz in einer im Wasserbade stehenden Porzellanschale mit dem gleichen Gewicht reiner rauchender Salzsäure, setzt die vierfache Menge kochenden Wassers, dann auf 500 g trockenes Zinnsalz etwa 90 g chlorsaures Kali hinzu, bis die Anfangs farblose Flüssigkeit sich gelb färbt und Chlorgeruch bemerklich wird. Sollte der geringe Chlorüberschuss nach dem Erkalten nicht verschwunden sein, so lässt er sich durch eine kleine Menge Zinnsalz leicht wegnehmen. Die entstehende Zinnchloridlösung enthält theoretisch 573 g wasserfreies oder 773 g krystallisirtes Zinnchlorid mit 5 H<sub>2</sub>O, in Wirklichkeit resp. 560 und 750 g. Der Chlorkaliumgehalt schadet nichts; war zu wenig Wasser verwendet, so krystallisirt beim Erkalten Doppelsalz von Zinnchlorid und Chlorkalium theilweise aus.

<sup>1)</sup> Knecht-Rawson, 1900, S 1385.

Gerlach's Tabelle über den Gehalt wässriger Losungen an SnCl<sub>4</sub> + 5 H<sub>2</sub>O bei 15°

| Grade Bé                      | º/o Gehalt                                                                                                                                               | Grade Bé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | % Gehalt                                                                                                                                                                                                                      | Grade Bé                                                                                                       | °/ <sub>o</sub> Gehalt                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12845678901128455178902128425 | 1,20<br>2,40<br>3,60<br>4,80<br>5,20<br>7,20<br>8,60<br>10,00<br>11,587<br>17,15<br>18,47<br>12,32<br>23,50<br>24,30<br>25,50<br>26,10<br>31,40<br>31,40 | 267 89 31 23 34 5 8 8 9 9 0 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 32,70<br>34,00<br>35,30<br>36,60<br>37,90<br>39,21<br>40,52<br>41,83<br>48,14<br>44,45<br>45,76<br>47,07<br>48,38<br>49,69<br>51,00<br>52,38<br>53,66<br>54,99<br>56,82<br>57,65<br>58,98<br>60,81<br>61,64<br>62,97<br>64,30 | 51<br>52<br>55<br>55<br>56<br>57<br>58<br>60<br>61<br>62<br>64<br>65<br>66<br>67<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73 | 65,66<br>67,02<br>68,38<br>69,74<br>71,10<br>72,46<br>78,82<br>76,18<br>76,54<br>77,90<br>79,23<br>80,56<br>81,89<br>88,22<br>84,55<br>85,88<br>87,21<br>89,87<br>91,20<br>92,53<br>93,86<br>95,19 |

Das Doppeltchlorzinn soll eisenfrei sein; der Nachweis des Eisens erfolgt wie beim Zinnsalz. Etwa vorhandene Salpetersäure wird nachgewiesen, indem man die mit conc. Schwefelsaure versetzte Zinnchloridlösung mit Eisenvitriollosung vorsichtig überschichtet; an der Berührungsfläche der beiden Flüssigkeiten entsteht im Fall der Anwesenheit von Salpetersäure eine braune Zone.

Da Zinnchlorid gleichfalls mit unwirksamen Salzen verfälscht vorkommt, so ist eine quantitative Bestimmung rathsam; man führt durch Reduction mittelst metallischem Zink das Zinnchlorid in Chlorür über und titrirt nach der beim Zinnsalz beschriebenen Methode.

Essignaures Zinnoxydul  $Sn(C_2H_3O_2)_2$  bereitet man nach Wolff uuf folgende Weise:

200 Th. Zinnsalz werden in 200 Th. Wasser mit 10 Th. Essigsäure von 8° Bé gelöst und mit einer Lösung von 337 Th. kryst. Bleizucker in 400 Th. Wasser von 40° gefällt; das schwere Chlorblei scheidet sich ab, die klare Beizo wird abgezogen und muss in gut verschlossenen Flaschen aufbewahrt werden, da sie sich schon an der Luft leicht zersetzt. Beim Erwärmen wird sie bei 30° opalisirend, bei 45° tritt starke Trübung ein und beim Kochen scheidet sich unter Entweichen von Essigsäure zuerst Zinnoxydulhydrat ab, welches beim fortgesetzten Kochen in schwarzes Zinnoxydul übergeht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Wolff, die Berzen. Wien, Hartleben 1885.

Essigsaures Zinnoxyd Sn(C2H3O2)4 erhâlt man nach folgender Vorschrift:

4 kg Doppeltchlorzinn von 55° Bé und

2 kg kryst. Bleizucker werden mit

1 l kochendem Wasser und

1 l Essigsäure 8° Bé gemischt und bis zur vollständigen Umsetzung geruhrt. Die Losung hat bei 15° eine Dichte von 30" Bé und bleibt selbst bei langerem Kochen unverändert.

Oxalsaures Zinnoxyd Sn(C2O4), wird wie folgt bereitet.

925 g Doppeltchlorzinn werden in

25 I Wasser gelost und mit einer Lösung von

1695 g kryst. Soda in

25 I Wasser nach und nach versetzt. Das ausgeschiedene Zinnoxydhydrat wird durch Decantiren ausgewaschen, auf's Filter gebracht und auf 15 kg gestellt. Nun erwärmt man es unter Zusatz von 600 g Oxalsäure im Wasserbade auf 65°, wobei wenig Zinnoxydhydrat ungelöst bleiben soll. Die klare Losung zeigt bei 15° eine Dichte von 4° Be, wird an der Luft opalisirend, lasst sich aber ohne Zersetzung kochen. Nach Wolff kann man das oxalsaure Zinnoxyd auf folgende Art bereiten. In 21 kg Zinnehloridlosung von 10° Bé trägt man langsam 1500 g trockene reine Schlemnkreide ein, der entstandene Niederschlag wird durch Decantiren so lange ausgewaschen, bis das Waschwasser mit oxalsaurem Ammoniak nur noch schwache Trubung zeigt. Der ausgewaschene Niederschlag wird mit einer Lösung von 970 g Oxalsaure in 10 l Wasser auf 50° erwärmt und soll das Gesammtquantum der Beize 20 l betragen; sie zeigt 9,5° Bé und hat im Uebrigen dieselben Eigenschaften, wie die vorhergehend beschriebene Aus dieser Lösung bereitet man

Rhodanzinn Sn(CNS), indem man 201 derselben mit einer Losung von 1500 g Rhodancalcium in 51 Wasser versetzt; die klare Flüssigkeit zeigt 4° Bé und lässt sich ohne Zersetzung kochen.

Diese Darstellungsmethode wurde zuerst von Brandt imitgetheilt. Nach Noelting zersetzt sich die Losung beim Abdampfen unter Entwicklung von Cyanwasserstoff und Abscheidung von Zinnsäure; mit verdünnter Salpetersäure erhitzt, geht es unter Gasentwicklung in schwefelsaures Zinn uber, ohne dass Trübung stattfindet Witz bereitet Rhodanzinn durch Losen von Zinnoxydhydrat in Schwefelsäure und Zersetzen mit Rhodanbarium.

In neuerer Zeit empfehlen C. H. Bohringer Sohn in Nieder-Ingelheim a. Rh das milchsaure Zinnoxyd im Alizarindampfroth an Stelle der essigsauren Zinnverbindungen und behaupten, dass bei Anwendung von milchsaurem Zinnoxyd die Lackbildung eine vollständigere sei und ein Abflecken nicht eintrete In der That werden wir später in Mustern, welche wir der Bad Anilin- und Sodafabrik verdanken, sehen, dass es wesentliche Vorzüge besitzt. Ausserdem schlagen die Farben fabriken Elberfeld vorm. Friedr. Bayer & Co. das milchsaure Zinnoxydul an Stelle des essigsauren zum Aetzen verschiedener saureechter Baumwollfarbstoffe, welche sonst sehr schwierig zu ätzen waren, vor, worauf wir später zurückkommen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull de Mulh 1882, 146

Metazinnsaure (sogen Zinnsatz) entsteht stets, wenn Zinn heftig von Salpetersäure angegriffen wird, sie ist sowohl eine schwache Säure, als auch eine schwache Base. Man erhält sie auf folgende Weise:

3750 g granulirtes Zinn werden mit 25 kg Salpetersaure von 36° Bé nach und nach übergossen; nach beendigter Reaction wird die weisse Metazinnsäure durch Decantiren gewaschen und in Teigform zu Alizarin-Dampfroth und -Rosa verwendet.

Zinnsaures Natron Na<sub>2</sub>SnO<sub>3</sub> + 3 H<sub>2</sub>O, Zinnoxyd-Natron, Zinnsoda, Präparir- oder Grundirsalz ist eine weisse Krystallmasse, welche unter der Einwirkung der Kohlensaure der Luft verwittert; es scheidet sich dabei Zinnsaure nach der Formel ab· Na<sub>2</sub>SnO<sub>3</sub> + CO<sub>2</sub> = Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + SnO<sub>3</sub>. Mineralsäure bewirkt die Ausscheidung der Zinnsaure augenblicklich und dieses Verhalten wird (Bd. I, S. 187) zum Fixiren der Zinnsaure auf dem Gewebe benutzt. Doch bewahrt die auf die dort beschriebene Weise gefällte Zinnsaure nur kurze Zeit die Fahigkeit, Lacke zu bilden,

da sie bald in unlosliche wirkungslose Metazinnsaure übergeht

Das zinnsaure Natron soll in Wasser vollständig loslich sein; wird etwas verdünnte Salpetersaure zur Lösung gesetzt, so muss ohne Aufbrausen sogleich ein Niederschlag entstehen; etwaiges Aufbrausen deutet kohlensaures Natron, das Nichtsoforteintreten des Niederschlags bei Säurezusatz Aetznatron an. Je mehr Säure zugesetzt werden kann, ehe der Niederschlag erfolgt, umso ärmer an Zinnsäure ist die Verbindung. Durch Uebersättigen mit Schwefelsäure, Absetzenlassen, Auswaschen des decantirten Niederschlags mit heissem Wasser im Glase, Sammeln, Trocknen, Glühen des vom Filter getrennten Niederschlages wird die Menge der Zinnsaure bestimmt. Schneller erfolgt jedoch die quantitative Bestinmung durch Titriren, wie beim Zinnchlorid. Die Handelswaare enthält oft ausser Soda auch Kochsalz, häufig auch, namentlich in englischem Präparirsalz arsensaures Natron, das leicht mittelst des Marsh'schen Apparates nachgewiesen wird

# VIII. Antimonverbindungen.

Die Anwendung der Antimonverbindungen im Zeugdruck beruht auf der Fallbarkeit der Gerbsäure durch das Antimonoxyd. Als vorzuglichste Beize 1 fur die basischen aminartigen künstlichen Farbstoffe wurde bekanntlich von Anfang an behufs Befestigung auf vegetabilischen Fasern das Tannin verwendet. Als Prototyp einer auf Baumwollgewebe zu druckenden Anilinfarbe galt von jeher eine zweckmassig verdickte Mischung von Farbstoff (Rosanilinsalz, substituirte Rosanilinsalze u. s. w), Gerbsäure und vorzeitige Fallung verhindernder Essigsaure. Bald bemerkte man jedoch, dass die auf diese Weise erzeugten Lacke in manchen Beziehungen sich nur einer beschränkten Echtheit erfreuten Schon durch das blosse, dem Dämpfen folgende Waschen, noch mehr aber durch das in den meisten Fällen nöthig werdende Seifen wurde eine mehr oder minder bedeutende Menge des Farbstoffes abgelöst, gab Anlass zu Verlust und, was schwerer in's Gewicht fiel, beschmutzte das Weiss und die gleichzeitig aufgedruckten Farben auf eine meist unverbesserliche Art. So z. B. war es unmöglich, Alizarindampfroth neben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Henri Schmid, Dingler's Polyt. Journ. 255, 122.

Einfluss des Tannins und der Farbstofftannate. Das eben bedingt die Ueberlegenheit der Antimonsalze über alle andern Tanninfällungsmittel. dass ihr Gleichgewicht ein so labiles ist, dass selbst ganz geringe Anstosse genügen, um dasselbe zu erschuttern und ihre Zersetzung zu bewirken. Das Antimonoxyd vereinigt sich mit der bereits erfolgten Verbindung von Farbstoff und Tannin und wird also dem Bade entzogen. Das andere Zersetzungsproduct, saures weinsaures Kali, bleibt, wenn man nur eine Brechweinsteinlösung fur sich angewendet hat, im Bade und reichert sich durch den fortgesetzten Gebrauch desselben an. Da nun Weinstein auf Antimonoxyd eine lösende Wirkung ausubt, so ist vorauszusehen, dass durch fortgesetzten Gebrauch solcher Brechweinsteinbåder ein Punkt erreicht werden muss, bei dem die Dissociation aufhort oder mit anderen Worten, bei dem die Antimon losende Wirkung des in dem Bade angereicherten Weinsteins dem zersetzenden Einflusse des Tannins und der Farbstofftanninverbindungen das Gleichgewicht hält. Wenn dieser Punkt erreicht ist, so wird ein solches Bad, obgleich es noch Brechweinstein enthalt, unbrauchbar werden. Zwar sucht man mitunter durch vorsichtigen Zusatz von Soda diesem Uebelstande zu steuern, doch ist dies nur ein Nothbehelf, weil es bei dem unbekannten Gehalte eines schon gebrauchten Bades kaum möglich ist, die zuzusetzende Sodamenge genau genug zu bemessen. In den meisten Fabriken wendet man daher nicht reine Brechweinsteinbäder an, sondern ein Gemisch mit Kreide; es wird hiebei allerdings ein bedeutender Theil des Antimon als basisches Salz zuerst niedergeschlagen und zwar bei jeder Concentration etwa 50%, der angewendeten Brechweinsteinmenge, allein das saure Kaliumtartrat, welches bei der Passage der mit Farbstofftannaten bedruckten Gewebe frei wird, wird das im Bade und den frischen Zusätzen befindliche basische Salz fortwahrend wieder in Lösung überführen.

Die Angabe, das Brechweinsteinbad wirke "schönend" auf Dampfalizarinroth und -Rosa, kann sich nur auf reine, nicht mit Kreide vermuschte Brechweinsteinbäder beziehen; in diesem Fall wirkt das im Bade befindliche saure Salz analog der beim Schonen von Alizarinroth angewendeten sauren Zinnrosirungsflussigkeit, welche sowohl durch ihre freie Saure, als durch ihren Zinngehalt wirkt. (s. auch beim Zinkacetat)

Der verhältnissmässig hohe Preis des Brechweinsteins hat leider zu mannigfachen Verfalschungen desselben mit verschiedenen Korpern geführt, die chemische Fabrik auf Actien, vorm. E Schering in Berlin hat s. Z. Analysen publicirt, nach welchen eine pulvrige Sorte bei  $32,3\,^{0}/_{0}$  Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> —  $75,8\,^{0}/_{0}$  kryst. Brechweinstein und  $23,2\,^{0}/_{0}$  Zinkvitriol enthielt, eine zweite sogar  $59,3\,^{0}/_{0}$  Zinkvitriol, eine dritte  $33,5\,^{0}/_{0}$  davon, wahrend eine vierte mit  $41,5\,^{0}/_{0}$  Chlorkalium verfälscht war. Abgesehen von diesen ganz werthlosen Verfälschungen werden Antimonoxalat und die verschiedenen neueren fluorhaltigen Antimonpräparate zugesetzt und ein Nachweis der genan erforderlichen Menge Antimon =  $43,4\,^{0}/_{0}$  Sb<sub>2</sub>O<sub>8</sub> gibt daher noch kein Gewähr für die Reinheit des Brechweinsteins. Einige im Handel befindliche Muster, welche mit Antimonammonfluorid verfälscht waren, enthielten mehr als  $43,4\,^{0}/_{0}$  Sb<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. Solche Präparate müssen nach allen Regeln der Analyse vollständig untersucht werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Knecht-Rawson-Löwenthal, 1900, 1888.

Um Brechweinstein auf Verunreinigung mit Chloriden zu untersuchen, versetzt man nach Klobb i die kochende Losung desselben mit überschüssigem Ammoniak, sauert das Filtrat mit Salpetersaure an und fügt salpetersaures Silber zu, bei Anwesenheit von Chloriden fallt Chlorsilber aus.

Zur vorläufigen Prufung des Brechweinsteins sauert man seine Losung mit etwas Essigsaure an und setzt zu getrennten Portionen Bariumnitrat, Chlorbarium, Silbernitrat, oxals Ammoniak und Ferrideyankalium, es darf keinerlei starke Trubung eintreten, sonst liegen Verunreinigungen mit schwefelsauren oder salzsauren Salzen von Kalk, Magnesia oder von Metallen, wie Kupfer, Zink und Eisen vor. Um Arsen nachzuweisen, digerirt man den Schwefelwasserstoff-Niederschlag mit kohlensaurem Ammoniak, wobei das Schwefelarsen in Losung geht, während Schwefelantimon ungelost bleibt Eine Verfalschung mit dem erheblich billigeren Antimonoxalat weist man dadurch nach, dass man die mit Essigsaure angesauerte Lösung mit Chlorcalciumlosung versetzt; bei Anwesenheit von Oxalat entsteht ein Niederschlag von Calciumoxalat, während reine Brechweinsteinlosung vollstandig klar bleibt.

Die gebrauchliche Methode, das Antimon durch Titriren zu bestimmen, ist die einer alkalischen Losung mit zehntelnormaler Jodlösung und Stärke. Vorzuziehen ist jedoch W. B. Hart's Verfahren, nach welchem überschüssige Chlorkalklosung zugesetzt und mit arseniger Säure zurücktitrirt wird. 0,5 g des Musters wird in etwa 50 ccm warmem Wasser gelost, abgekuhlt, mit 20 ccm einer 10 % jegen Losung von Natriumbicarbonat und 25 ccm einer 2 % jegen Chlorkalklösung versetzt und die Flussigkeit mit einem Glasstabe gut umgeruhrt; wurde genugend Chlorkalk zugegeben, so erzeugt jetzt ein Tropfen der Flussigkeit auf Jodkalnunstärkepapier eine blaue Farbe. Man titrirt nun mit zehntelnormaler Natriumarsenitlösung (4,95 g As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>i/l), bis ein Tropfen der Flussigkeit auf dem Jodkaliumstärkepapier keine blaue Farbe mehr hervorruft; die Starke der verwendeten Chlorkalklosung wird dann bestimmt und das zur Oxydation des Antimons verbrauchte Chlor auf Arsenit berechnet. 1 ccm ½ Natriumarsenit entspricht 0,0072 g Antimontrioxyd Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Oxalsaures Antimonoxyd-Kali Sb(C,O,K), + 6 H,O (Knecht gibt die Formel mit 4 H.O an). Dieses Salz wurde von Rud. Koepp & Co in Oestrich im Rheingau als Antimonoxalat in die Färberei eingeführt; es kommt im Handel sowohl in Pulver-, als in Krystallform vor; seine Krystalle haben ahnliche Form wie Bittersalz oder Oxalsäure. Es sind schöne weisse Nadeln, welche sich in wenig heissem Wasser klar lösen; verdunnt man die Lösung in dem Verhaltniss, welches bei der praktischen Anwendung gebräuchlich ist, so findet eine theilweise Dissociation statt und es entsteht eine leichte Trübung von unloslich basischem Antimonsalz, während ein etwas saures Salz in Losung bleibt. Aus diesem Grunde sprach sich Vogel (Chem. Ztg. 1883, S. 1509 u. 1589) nicht günstig für das Oxalat aus; Henri Schmid (Dingler's polyt Journ. 255, 123) und Otto N Witt (Chem. Ztg 1885, 213) zeigen aber, dass hiedurch die Befestigung der Tanninfarben nicht nur nicht beeintrachtigt wird, sondern im Gegentheil in Folge der leichteren Dissociationsfähigkeit, d. h. Neigung des Oxalates, basisches Salz fallen zu lassen, eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wagner's Jahre-ber 1882, 455

raschere und vollstandigere Pracipitation des Tannins auf die Faser erfolgt, so dass die oxalsaure Verbindung dieselbe Wirksamkeit entfaltet, wie die weinsaure, trotz ihres ungleich geringeren Metallgehaltes.

Die von Nolting und Schmid angestellten Versuche haben ferner ergeben, dass das Dissociationsproduct des Oxalates, das saure Kaliumoxalat eine weit geringere losende Wirkung auf Antimontannat, also auch auf die Farbstofflacke ausübt, als saures Kaliumtartrat oder mit anderen Worten, dass die Dissociationsgrenze des Kaliumoxalats weiter liegt, als die des Brechweinsteins; es ist dies von besonderer Wichtigkeit da, wo Antimonbäder ohne Kreide angewendet werden Nach Nolting (Chem. Ztg 1885, 1257) wirken zu concentrirte Bäder des Antimonoxalats nicht besser, sondern schlechter als verdunnte und dass besonders bei Dampfartikeln die den Tanninfarben associirten Farben unter diesen starken Bädern leiden

Antimon-Natrium Fluorid, Fluorantimon-Fluornatrium, SbFl,NaFl wurde von derselben Firma als Doppelantimonfluorid eingeführt, es krystallisirt in triclinen Prismen und ist leicht in Wasser loslich. 100 Th. kaltes Wasser losen 63 Th. und 100 Th. heisses Wasser 166 Th des Salzes, die Losung kann ohne dass Spaltung eintritt, verdunnt werden. Das Doppelsalz reagirt schwach sauer und greift Glas und Metalle an. Sein Antimongehalt entspricht 66% Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 658 g entsprechen 1000 g Brechweinstein. Von Antimonfluorverbindungen ist weiter zu erwähnen E. de Haen's Doppelsalz das

Antimonfluorid-Ammoniumsulfat  $\mathrm{SbF_1(NH_1)SO_4}$ , es wird unter dem Namen Antimonsalz in den Handel gebracht und bildet weisse, in Wasser sehr leicht losliche Krystalle. 140 Th. losen sich in 100 Th. Wasser, die stark sauer reagirende Losung greift ebenfalls Glas und Metalle an und wird durch Verdunnen auch nicht gespalten, es enthält 47%0  $\mathrm{Sb_2O_3}$ .

Eine krystallisirte Doppelverbindung von Antimonfluorid mit Amnoniumsulfat ist auch Konigswarter und Ebell in Linden bei Hannover

patentirt worden (D. R P 76168)

Eine wichtige Rolle in Zeugdruck, wie in Färberei scheint einem 70n C. H. Böhringer Sohn (s. S. 38) gebrachten Präparat bestimmt zu sein:

Saurer milch saurer Antimonoxyd-Kalk, [(SbO)( $C_3H_5O_1$ )],  $J_{a_3}(C_3H_5O_3)_4$  2  $C_3H_6O_1$ . Nach dem D. R Patent 98 939 wird durch Beandlung von Antimonoxyd (1 Mol) mit saurem milchsaurem Kalk ein aures Antimonylcalciumbilactat als weisse krystallinische sehr hygroscopische Masse erhalten, welche  $27^0/_0$  Sb $_2O_3$  enthält und obiger Formel ntsprechen soll. Mit einem Gehalt von  $15^0/_0$  Sb $_2O_3$  kommt das Salz ls "Antimonin" in den Handel. Dr. Franz Düring schreibt in zehne's Färberzeitung 1900, 319 folgendes darüber:

Die bisher zur Fixirung von Tannin bei basischen Anilinfarbstoffen uf Baumwolle und Leinen Verwendung findenden Antimonsalze zeigen ekanntlich sammtlich den Nachtheil, dass ihr Antimonoxyd an veraltnissmässig zu starke Säuren gebunden ist. In Folge dessen vermag ie tannirte Baumwollfaser nur immer einen Theil des werthvollen Anmonoxydes dem Beizbade zu entziehen, ein Umstand, der die Ausgabeir Salze mit hohem Procentgehalt an Antimonoxyd zwar rechtfertigt, ieselbe aber immerhin als eine gewisse Verschwendung erscheinen

lässt Eine Erklärung findet dieses schlechte Ausziehen der Antimonflotten darin, dass die bei Bildung des unloslichen gerbsauren Antimons (bezw des gerbsauren Antimon-Farblackes in der Druckerei) aus den Antimonsalzen allmählich frei werdenden Säuren bezw. sauren Salze, wie Flusssaure, saures weinsaures resp saures oxalsaures Kali ihrerseits die weitere Dissociation der Antimonverbindungen in fixirendes Antimonoxyd verhindern, ja einen Theil des bereits auf der Faser ge-

bildeten Antimontannats wieder in Losung bringen konnen

Das Vorhandensein dieser Sauren in den Antimonpassagen hat aber im Zeugdruck den weiteren empfindlichen Nachtheil, dass die durch Dämpfen auf der Baumwollfaser nur lose fixirten Tanninfarblacke bei dieser saueren Passage in ihrer Nüance unliebsam beeinflusst werden, eine Einwirkung, die unter Umständen die gleichzeitige Anwendung von sehr saureempfindlichen Farbstoffen (namentlich organischen Farbstoffen wie Blauholz) ganz ausschliesst Ferner veranlassen die Sauren ein sog. Abziehen der Farben, sowie ein Auslaufen des etwa hiedurch gelössten Farblackes auf die Nebenfläche und somit ein undeutliches Muster.— Endlich sei noch auf die weitere schädigende Einwirkung hingewiesen, die der gegen Säure so empfindliche Baumwollstoff erfährt, wenn er eine 60° heisse saure Antimonpassage zu überstehen hat oder gar, wie bei Reserven unter basischen Anilinfarbstoffen mit dem Antimonsalz und Tannin bedruckt, einem Dampfungsprocess unterworfen wird

Zur Verbesserung der gerügten Uebelstände wendet zwar die Praxis, sobald es sich um Fixirbäder handelt, fast allgemein einen Zusatz von Soda oder Kreide bezw. eine besondere Kreidepassage zum Abstumpfen der Sauren an und erreicht hiemit entschieden bessere Resultate und grossere Ausnutzung der Bäder, jedoch ein solcher Zusatz von Soda in der Hand des Arbeiters bleibt immerhin ungenau, denn das Maass dieser Erschöpfung und mithin auch das der Säurebildung ist nicht sichtbar, und die zuzusetzende Sodamenge folglich unberechenbar. Auch fällen solche Zusätze stets werthvolles Antimonoxyd aus, entziehen es auf diese Weise der fixirenden Wirkung und erschweren ein sicheres, sauberes und gleichmässiges Arbeiten ungemein. Wenn auch Kertész diesem frisch gefallten Antimonoxydhydrat noch eine fixirende Kraft zuspricht, (welche der Herausgeber bei seinen mit Schweickert s. Z. zusammen angestellten Versuchen nicht bestätigt gefunden hat), so darf doch im Zeugdruck schon bei etwas schnellerem Passirenlassen der Druckwaare auf eine solche Ausnutzung nicht gerechnet werden.

Der eine zunächst genannte Uebelstand aller bisherigen Antimonsalze, nämlich das schlechte Ausnutzen des theueren Antimonoxyds, schien s Z. beim Aufkommen des oxalsauren Antimonoxydkali beseitigt zu sein, denn es gelang mit diesem nur  $25,1_0/^9$  Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Antimonoxyd) enthaltenden Salze genau dasselbe wie bei der gleichen Menge c.  $43_0/^9$ 

Sh.O. enthaltendem Brechweinstein zu erreichen. (s o.)

Ein allgemein fuhlbarer Uebelstand aller (oben besprochener) Antimonsalze hingegen, das allmahliche Sauerwerden der Beizflotten (ohne Kreide) ist mit dieser oxalsauren Verbindung durchaus nicht gehoben, denn gerade die Oxalsäure ist wegen ihrer unangenehmen Einwirkung auf die meisten Farben gefurchtet. Kommen dazu noch der störende unlösliche oxalsaure Kalk bei Gebrauch von hartem Wasser, sowie die Zersetzung des oxalsauren Antimons in heisser Lösung zu unwirksamem

basischem Salz, so wird man verstehen, dass die erhöhte Dissociirbarkeit ebensowenig wie ein hoher, aber nicht verwerthbarer Antimonoxydgehalt alleinbestimmend für den Werth eines zur Tanninfixirung dienenden Antimonsalzes sein soll.

Erst durch Bindung des Antimonoxydes an die in letzter Zeit in fast allen Gebieten der Färberei verwerthete Milchsäure sollte es gelingen, ein in jeder Beziehung brauchbares Tanninfixirungsmittel herzustellen, und hat sich das Antimonin als besonders vortheilhaft herausgestellt.

Mit demselben sind thatsachlich die oben angeführten Nachtheile der alteren Antimonsalze in befriedigender Weise beseitigt. denn einmal besitzt die tannirte Faser die Fähigkeit, dieses Salz leicht und vollständig in Antimonoxyd und milchsauren Kalk zu zersetzen, da der milchsaure Kalk keine diesen Vorgang hemmende Verbindung darstellt, anderseits vermag auch die in Form von saurem milchsaurem Kalk gebundene und ohnehin schon schwache Säure weder auf Stoff, noch Tannat noch Tanninfarblack einzuwirken.

Bei Anwendung des Tannins wendet man dieselben Mengen an, wie bei anderen Antimonsalzen, nur ist dem Fixationsbade etwas Essigsäure zuzusetzen, etwa 2 Liter auf 1000 Liter des Bades. Dieser Zusatz von Essigsaure zur Antimoninflotte hat den Zweck, die etwaige Fallung von gerbsaurem Kalk, der die Nuance trüben wurde, zu verhindern grosser Theil der anfänglich mit Antimonin erzielten Misserfolge war auf Vergessen dieses, allerdings ja ungewohnten Zusatzes zurückzuführen. Herr A. Frey, Colorist der Actiengesellschaft Rothes Meer in Dornach berichtet in der Société industrielle de Mulhouse Folgendes über das Antimonin: Wir wenden dieses Product zur Fixation basischer Tanninfarben seit ungefahr zwei Jahren in denselben Verhältnissen an, wie Brechweinstein und waren stets von den erhaltenen Resultaten befriedigt. Da jedoch das Antimonin eine leicht gefärbte Lösung gibt, so wendet man es für sehr zarte Nuancen besser nicht an. Wir verwenden es für den mit kaustischem Natron geätzten Tanninartikel, welchen man mit basischen Farbstoffen färbt und stets in demselben Verhaltniss wie

Herr Frey kommt zu folgendem Schluss: "Der saure milchsaure "Antimonoxyd-Kalk kann an Stelle des Brechweinsteins in gleichen "Gewichtsverhältnissen angewendet werden und da das Antimonin ungefähr 50  $^{\rm 0}/_{\rm 0}$  weniger als Brechweinstein kostet, so wird seine Anwendung in der Industrie eine allgemeine werden."

Ganz vorzuglich bewährt sich das Antimonin als Reserve unter basischen Farbstoffen.

Bekanntlich war es Prud'homme, welcher fand, dass eine starke passend verdickte Antimonsalzlosung nach dem Ueberdrucken mit basischen Anilinfarbstoffen diese nicht nur nicht fixirt, wie dies bei den durch ein Antimonbad auf bekannte Weise fixirten basischen Farbstoffen der Fall ist, sondern es werden die mit Antimonlösung vorgedruckten und dann mit irgend einem Gründel mit den genannten Farben uberwalzten Figuren nach dem Dämpfen und Passiren durch das zur Fixation der ubergedruckten basischen Farbstoffe nothige Antimonbad beim Seifen weiss. Es ist dies eine Folge momentaner Fällung des in der Ueberdruckfarbe befindlichen Tannins durch das darunterliegende Antimon,

weshalb eine Befestigung des basischen Farbstoffes im Dampfen unmoglich wird.

Die ersten Reserven wurden nur mit Kali-Brechweinstein bereitet; nun lost sich derselbe bei 8° in 19—20 Theilen Wasser, bei 21° in 12,6 Teilen, das zur Verwendung mögliche Quantum ist also ein beschränktes, denn selten wird im Winter eine Druckfarbe eine Temperatur von 21° halten

Eine Folge davon war häufig ein Auskrystallisiren in der Druckfarbe, so dass diese feinen Krystallchen die Rackel angriffen und feine Risse auf dem Weiss der Druckwalzen hervorbrachten Leichter gestellte Reserven konnten nur dann verwendet werden, wenn man verhältnissmässig helle basische Anilinfarben darüber druckte Man suchte deshalb die Reserve durch Zusatz des zur Reservirung schon lange verwendeten Zinkvitriol in Verbindung mit essigsaurem Natron behufs Bildung von essigsaurem Zink zu verstärken

Aber auch diese Reserve wirkte nur unter verhaltnissmässig mittelstarken Farben.

Prud'homme fand nun, dass man eine bedeutend grossere Menge Kali-Brechweinstein anwenden kann, wenn Kochsalz zugesetzt wird.

Aber auch hier kam noch ofters ein Auskrystallisiren vor und so schlug man den leichtloshchen Natron-Brechweinstein vor. Allein sein Preis ist so hoch, dass man mit Freuden das Antimonin, das ausserordentlich leicht lösslich ist, begrüsst hat Der Vortheil des Antimonius liegt darin, dass das in verschiedenen Antimonpraparaten vorhandene Antimonoxyd sich beim Antimonin in der Ausnützung verschieden ver-So sollen von den 43 Procent des im Brechweinstein befindlichen Antimonoxydes nur 28 Procent, also pro 100 kg ca 12 kg, bei Antimonsalz mit einem Antimonoxydgehalt von ca. 46 Procent nur 22 Procent, also pro 100 kg ca 10 kg in Wirkung treten, wahrend es beim Antimonin ohne weiteres gelingt, die vollen 15 Procent Antimonoxyd, welche es enthält, also pro 100 kg ca. 15 kg, auf der Faser nutzbar zu machen, und in der That hat sich diese Behauptung sowohl in den Reserven, als bei den Fixationsbädern fur basische auf Baumwolle gedruckte Anilinfarbstoffe vollständig bestätigt Es hat beispielsweise die folgende Vorschrift dieselben Resultate ergeben, wie die Kali-Brechweinsteinreserve:

#### Antimonin-Reserve.

600 g Antimonin
1 l Wasser
1 kg hellgebrannte Stärke

100 g essigsaures Natron werden gekocht.

Es zeichnet sich das Antimonin nicht nur durch Billigkeit gegenüber dem Brechweinstein, sondern auch durch seine vorzügliche Eigenschaft der besseren Reservewirkung infolge exakter Fällung des Tannins ohne saure Eigenschaften aus; ferner ist jedes Krystallisiren in der Druckfarbe ausgeschlossen und ausserdem besitzt die Antimoninfarbe eine sehr gute Druckfähigkeit. Man kann trotz des im Verhältniss zum Antimongehalt scheinbar höheren Preises das Quantum an Antimon noch bedeutend vermehren, ohne auf die hohen Kosten mit Natron-Brechweinstein zu kommen.

Wie schon bemerkt, hat das Arbeiten im Grossen als Fixirbad bei Anwendung derselben Menge Antimonin wie vorher Brechweinstein, trotzdem nur 15 Procent Antimonoxyd beim ersten, 43 Procent im zweiten Salz gegenüberstehen, ganz ausgezeichnete Resultate ergeben und kann dies sicherlich nur auf denselben Grund der vollständigen Ausnützung des Antimonoxydes zurückgeführt werden.

Kräftiger als die vorstehende Beize wirkt folgende von A. Goldsobel (Berliner Bleiche, Färberei und Druckerei Oberspree) zusammengesetzte mit Zinkacetat combinirte, mit welcher das nachstehende Muster hergestellt wurde.

Diese Reserve wirft auch concentrirtere Farben ab, als die untenstehend beschrichene.

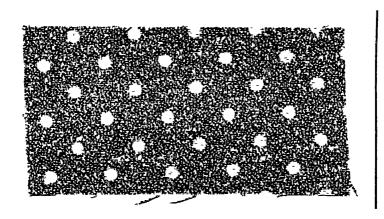

# Reserve AG.

800 g Antimonin werden mit

1000 , heissem Wasser und

600 "gebrannter Stärke gekocht, heiss

100 " essigsaures Natron und bei 40°

200 " essigsaures Zink von 15° Bé eingerührt.

Ueberdruckt wurde mit einer Coupure 1.3 mit folgendem

# Blaugrün.

700 g essigsaure Verdickung

10, Marineblau B I

5, Methylengrun Extragelb

50 ", Wasser 100 ", Essigsaure

15 "Weinsäurelösung 1:1

120, essignaure Tanninlosung 1:1.

Man dämpft eine Stunde ohne Druck, passirt durch ein Antimonbad, worauf gewaschen und tuchtig geseift wird.

Selbstverständlich muss für stärkere Ueberdruckfarben auch der Gehalt an Antimonin entsprechend vermehrt werden.

Lauber, Handbuch II.

# IX. Arsen-Verbindungen.

Bekanntlich stehen der Anwendung der Arsen-Verbindungen in manchen Ländern gesetzliche Bestimmungen entgegen; so ist es z. B. dem Coloristen unbegreiflich, warum das Deutsche Gesetz die Anwendung von Arsenverbindungen verbietet; ich erinnere nur an den Zusatz von arseniger Säure beim Kochen von Eisenmordant (s. S. 64 dieses Bandes), ferner an den Zusatz von arsensaurem Natron zum sogenannten Kuhmistbade und zum Avivir-Klotz für gefärbtes Turkischroth und speciell hart trifft das Verbot den Fabrikanten des Turkischroth-Aetzartikels, wo es ihn am Sparen verhindert und ihn zwingt, statt der billigen im Inlande erzeugten Arsenverbindungen die theure Weinsäure und Citronensäure zu verwenden. Vom Standpunkte des Coloristen aus muss der betreffende Paragraph des Gesetzes als ein unmotivirter bezeichnet werden; vollkommen richtig ist das Verbot der Anwendung von arsenhaltigen Farben, welche mit Albumin auf dem Gewebe befestigt werden oder solcher Verbindungen, welche sich beim Dämpfen einer arsenhaltigen Verbindung auf dem Gewebe bilden, wie z. B. das Seegrun (Vert de Chrome), welches in Band I, S. 186 beschrieben ist.

In diesen beiden Fällen bleibt die aufgedruckte arsenhaltige Verbindung vollständig auf der Faser und kann also wohl Krankheiten durch Vergiftung hervorrufen. Dasselbe ist der Fall bei dem Verbot der Anwendung von Schweinfurter Grün in der Tapetenfabrikation: Hier können durch die Gährung des Kleisters, mit welchem die Tapete an feuchter Wand befestigt wird, wohl Vergiftungserscheinungen hervor-

gerufen werden.

Ganz anders liegt die Sache aber bei den oben beschriebenen Fällen, wo die Arsenverbindungen nur als Mittel zum Zweck dienen und nachdem sie ihren Dienst geleistet haben, durch Waschen in enormen Quantitäten Wasser wieder vollständig vom Stoffe entfernt werden. Man konnte die Einwendung machen, dass durch die weglaufenden Waschwasser Arsen in die Flussläufe gelangen konne, allein erstens müssen ja überall die aus Färbereien und Druckereien kommenden Abwässer vor dem Einlassen in den Fluss gereinigt werden, wobei meistens Kalk verwendet wird, der das Arsen in unlöslicher Form zurückhält und zweitens wird das Arsen so sehr durch die Waschwässer verdünnt, dass es im Flusswasser schwieriger nachzuweisen ist, als in vielen Mineralwässern, welche die Aerzte den Leidenden zu Kuren verschreiben.

Die Anwendung der Arsenverbindungen für den Zweck der Befestigung von Thonerde und Eisenmordants ist übrigens sehr selten geworden, da man in den kieselsauren und phosphorsauren Salzen Ersatz gefunden hat. Ebenso werden sie selten mehr zu Reservagen benützt. Verwendung

finden im Zeugdruck folgende Arsenverbingungen:

Arsenige Säure (Arsenik) As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; er kommt als weisses Pulver oder als sprode geschmolzene Masse in den Handel, ist in Wasser löslich, besonders leicht in heissem und die Löslichkeit nimmt durch Zusatz einiger Tropfen Salzsäure zu Etwaige Verfälschungen mit Schwerspath oder Gyps weist man durch Erhitzen einer Probe in einem schräg gehaltenen Glasröhrchen nach, wobei die arsenige Säure entweicht, diese Dämpfe sind sehr giftig; Verfälschungen mit Ammoniaksalzen findet man, wie bekannt, durch Kochen mit überschüssiger Natronlauge.

Die arsenige Säure lost sich leicht in 3 Th. heissem Glycerin und bildet so das in Bd. I mehrerwähnte Arsenik-Glycerin, das in einzelnen Mischfarben als Fixationsmittel kleiner Mengen von beigefügten Anilinfarben dient, so z. B. bei Alizarindampfviolet, wo der aus Alizarin und Eisen gebildete mattviolet aussehende Farblack häufig mit einer Lösung von Anilinviolet nüancirt wird. Erwähnt ist die Anwendung der arsenigen Saure Bd. I, S. 157 u. f., wo das Arsenik-Glycerin als Mittel dient, der Einwirkung des Schwefelwasserstoffs auf Dampf-Chromgelb und Orange entgegenzuwirken, ferner S. 185 bei der directen Bildung von Cadmiumgelb auf der Faser, S. 186 beim Seegrun und S. 210 beim Kupfergrün, schliesslich SS 63 u. 64 dieses Bandes bei Präparation von Eisenmordants.

Arsensäure  $H_3AsO_4$  entsteht durch Oxydation von Arsen mit conc. Salpetersaure, kommt in weissen krümmeligen Stücken in den Handel und wird in wassriger Losung von  $70^{\,0}$  Bé zum Aetzen von Turkischroth in der Chlorkalkküpe angewendet.

Arsenigsaures Natron  $Na_2HAsO_3$  kommt als weisses Pulver in den Handel; es enthâlt wechselnde Mengen neutrales Arsenit  $Na_3AsO_3$  und fand wohl da und dort als Reserve unter Anilinschwarz Anwendung, ist aber wie alle Arsenverbindungen für diesen Zweck von Thonerdenatron, citronensaurem Natron u. a. uberholt

Arsenigsaure Thonerde wurde bei Dampfalizarinroth und Rosa als Zusatz verwendet, um den schlimmen Einfluss von Eisen zu verhüten, ist aber durch die Rhodanverbindungen verdrängt worden.

Arsensaures Natron NaH, AsO, . H,O kommt in den Handel in Form von Krystallen, welche in Wasser leicht löslich sind; es enthält stets etwas Dinatriumarseniat Na, HAsO, · 12H, O und folglich auch etwas mehr Wasser, als obiger Formel entspricht. Seine Anwendung als Reserve für Anilinschwarz ist ebenfalls verdrangt und es dient nur noch als Zusatz zu den Kuhmistbädern, besonders bei der Fixation von Eisenmordants; zu diesem Zweck wird es durch Kochen mit Kreide neutralisirt. Vor der Anwendung von Natronlauge zur Neutralisation ist besonders dann zu warnen, wenn man das Arseniat zu Fixationsbädern fur Thonerdemordants verwendet, da bei unvorsichtigem Gebahren leicht uberschussiges Natron in das Kuhmistbad gelangt, auf die vorhandene Thonerde losend wirkt, also sie anstatt zu befestigen, entfernt. Kuhkothen wirkt es hauptsächlich, indem es die Metallbeizen, insbesondere die Verbindung von Aluminium und Eisen in unlösliche Arsenate überführt und sie dadurch dauerhaft befestigt. Ausserdem verhindert es auch, dass der noch lose anhängende Ueberschuss von Beize von den Stellen, welche weiss bleiben sollen, aufgenommen wird, indem es denselben ausserhalb der Faser in eine unlösliche Form bringt.

Untersuchungen der Arsenverbindungen. Arsenige Säure wird in alkalischer Lösung durch Jod in Arsensäure übergeführt; hat man ein arsensaures Salz, so reducirt man unter Zusatz von Salzsäure mittelst schwefliger Säure oder Natriumsulfit die Arsensäure zu arseniger Saure, digerirt mehrere Stunden und erwärmt zuletzt ohne zu kochen, um Verflüchtigung von Arsentrichlorid vorzubeugen, bis aller Geruch verschwunden ist; das Arsen ist dann als Trichlorid in Lösung. Die Flüssigkeit wird nun mit kohlensaurem Natron alkalisch gemacht und

heller zarter Tone verhinderte, indem die Firma eine reinere farblose Qualität, das Antimonin R herstellte, welches diesen Uebelstand nicht zeigt Die fruhere gebräuchlichste Methode der Antimonsalzpassage war die im Rollenstander und setzt man das Bad wie folgt an

1000 l Wasser von 75° 2—10kg Antimonsalz (je nach dessen Procentgehalt an Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 18 " Schlemmkreide

Das zuzusetzende Quantum von Antimonsalz richtet sich je nach der Menge des auf dem Gewebe befindlichen Anilinfarbstoffes, so dass man also bei Stucken mit wenig Anilinfarben circa 2 g p 1 verwendet, während man bei mit Anilinfarben gedruckten Deckern bis zu 10, ja in manchen Fabriken bis zu 25 g p. 1 steigt, in diesem Falle ist naturlich der Kreidezusatz entsprechend zu vermehren.

Bei der Breitseifmaschine verwendet man gewöhnlich 10 g p. l. unter

Zusatz von 20 g Kreide.

Auch beim Antimonbade ist zu beachten, dass dasselbe nicht zu lange benützt werde, da die während der Passage sich ablösenden in der Flüssigkeit gelösten Farbstoffe während des im Rollenständer eine 1 Minute dauernden Durchzugs der Waare das Weiss der meistens geolten Waare leicht anfarben, was ein nachheriges verhältnissmässig kräftiges Chloren der Stücke erfordert, das man gerne vermeidet. Zweckmässig kocht man das Bad unter Kreidezusatz dann tüchtig auf, lässt über Nacht absetzen und zieht den andern Tag die klare Flüssigkeit ab, um sie, ganz wie beim Chrombade, zum Mischen mit frischem Bade zu benützen.

Die weitere Behandlung der Stucke ist nahezu dieselbe, wie bei der Chromwaare. Die Waare geht aus der Antimonlösung durch einen Rollenständer mit fortwährend fliessendem Wasser, passirt dann einige Spritzröhren und geht direct auf die Färbekufe, wo sie unter fortwährender Erneuerung des Wassers so lange in diesem circulirt, bis es klar abfliesst. Man sperrt dann den Wasserzufluss ab und setzt der Kufe soviel Seifenlösung zu, dass der Seifengehalt 3 g pro Liter entspricht, behandelt die Waare in dieser kalten Seife ½ Stunde, worauf man den Wasserhahn wieder öffnet und so lange mit dem Wasserzulassen fortfährt, bis die Waare rein gewaschen ist; man schleudert aus, trocknet und behandelt sie wie Chromwaare

Beim Chloren der Anilinfarben ist besonders bei hellen Tonen grosse Vorsicht anzuwenden und ist es besser, einige Male mit ganz verdunnten Chlorkalklosungen zu arbeiten, als nur einmal mit starken, da das Chlor auf den Antimon-Tanninlack stark einwirkt und die Seifenechtheit beeintrüchtigt. Bei der auf der Breitseifmaschine fixirten Waare ist in Bezug auf die Appretur dasselbe zu beachten, wie bei der Chromwaare.

# VII. Die Farbstoffe des Pflanzenreichs, welche zu Dampffarben verwendet werden.

Die natürlichen Farbstoffe, welche im Zeugdruck Verwendung finden, sind die des Blauholzes, des Rothholzes, des Quercitrons, des Gelbholzes, der Kreuzbeeren, des Wau u. a.

Wir werden auch die Extracte aus anderen Pflanzenstoffen, als aus Holzern, wie z.B. der Kreuzbeeren in dem Capitel der Farbholzextracte

besprechen.

Mit dem Namen Farbholz bezeichnet man verschiedene Holzarten, welche ausser dem unmittelbaren Holzgehalt in ihrem Parenchym (Würfelgewebe) Farbstoffe oder Chromogene enthalten. Diese Hölzer kommen zum grössten Theil aus warmen Ländern, aus Ost- oder Westindien, von den Antillen, den Inseln des Stillen und Atlantischen Oceans, welche unter für das Wachsthum dieser Hölzer geeigneter Breite liegen; einige wachsen aber auch in unserem Klima und können acclimatisirt werden.

Man theilt die Farbholzer in verschiedene Kategorien ein, je nach der Nüance, welche sie zu liefern fähig sind. Es sind dies: Blauholz (Campèche), die Rothhölzer, Sandelholz, die Gelbholzer, Quercitron u. a., welche trotz der vielen neuen zum grossten Theil vorzüglichen künstlichen Farbstoffe ihren Platz im Zeugdruck behauptet haben, wie auch die Kreuzbeeren.

Die Hölzer werden entweder in geraspeltem oder in gepulvertem Zustande zur Färberei verbraucht, während im Zeugdruck nur die aus den Hölzern bereiteten Extracte Verwendung finden.

# Allgemeines über die Farbholzextracte.1

Die Extraction des Farbholzes geschieht im Allgemeinen auf folgende Weise: Das Farbholz wird mittelst geeigneter Maschinen zerkleinert (Stücke von 2—3 mm Dicke), in Diffusionsapparaten ähnlich wie bei den Zuckerrüben-Diffuseuren der Diffusion unterworfen und hierauf die so gewonnenen Säfte in offenen mit Rührwerk versehenen Apparaten oder im Vacuum bis zur erforderlichen Consistenz eingedampft.

In vielen, namentlich amerikanischen Fabriken wird die Diffusion unter Hochdruck vorgenommen; beide Verfahren aber haben gewisse

Vor- und Nachtheile.

Die Extraction des Blauholzes unter Druck ergibt stets ein Mehr an Ausbeute, als solche ohne Druck, jedoch auf Kosten der Extractqualität. Extract, der unter Druck gewonnen wird, enthält stets eine grössere Menge harziger und auch bei manchen Holzsorten gerbsäureähnlicher Substanzen, die, da nur die Menge des Hämateins die Gute des Extracts bedingt, die Extractqualität nur verringern. Wo es daher auf Feinheit der zu producirenden Extractsorten abgesehen ist, wird man stets ein

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$ Unter Benützung von Privat-Mittheilungen des Fachmannes in Farbholzextraction Leopold von Brühl.

Arbeiten ohne Druck vorziehen. Unter Druck erzeugte Extracte geben mit reinem Eisenmordant auf Baumwollgeweben stets ein Schwarz Gelbstich (Noir noir), während feine Extractsorten, ohne Druck bereitet, stets ein Schwarz mit mehr oder weniger Blaustich geben (Noir bleu). Fur den Zeugdruck speciell sind ohne Druck gewonnene Extracte stets vorzuziehen, da ihr Mindergehalt an Harzsubstanzen glattere und weniger in die Gravure einsetzende Farben gibt. Auch wird durch Extraction unter Druck stets eine Menge kleiner Theile der Holzfaser mechanisch dem Extracte beigemengt erscheinen, welche sich beim Druck in die Gravure einsetzen. Hat man hochconcentrirte Extracte zu verarbeiten, so ist es am vorteilhaftesten, dieselben in Fässern mit heissem Wasser unter längerem und kräftigem Ruhren so zu verdunnen, dass der erkaltete Extract nur mehr 7—10° Bé zeigt. Man wird nach einigen Stunden bemerken, dass sich am Boden des Fasses ein harzartiger Satz gebildet hat, welcher viele feine Holztheile eingeschlossen enthält. Die überstehende Flüssigkeit wird vor dem Gebrauche zu Dampffarben durch feine Tucher filtrirt und so jedes Einsetzen unlöslicher Theile beim Druck verhindert. Die Ruckstände im Fasse werden gesammelt und mit Wasser aufgekocht, man lässt wieder erkalten und absetzen und verwendet die Brühe zum Verdunnen von anderem 30gradigem Extracte, wodurch ein Verlust an Farbstoff moglichst verringert wird.

Druckfarben mit unter Druck bereitetem Extracte coaguliren leichter und geben daher nie so scharfen und präcisen Druck als Extracte, welche ohne Druck gewonnen werden.

Das hier Gesagte gilt ebensowohl fur Blauholz, als Rothholz und Gelbholz, nur ist zu bemerken, dass sowohl der Farbstoff des Rothholzes wie das Morin und Maclurin des Gelbholzes bedeutend empfindlicher gegen Hitze und Dampfdruck sind, als das Hämatein, weshalb hier ein Extrahiren unter Druck noch nachtheiliger auf die Qualität einwirkt, als beim Blauholz; dasselbe gilt fur die Quercitronrinde.

Gelbholz-Extracte leiden stark durch die Hitze und ist es daher fast Sache der Unmoglichkeit, solche Extracte in offenen Apparaten einzudampfen, im Gegentheil trachtet man beim Eindampfen im Vacuum moglichst wenig Dampf und moglichst hohe Luftleere zu halten. ist auch der Grund, warum einige Gelbholzextracte intensiv rothe Färbung, andere eine fast hell orangegelbe Farbe haben. Es bietet daher die Bereitung fester Gelbholzextracte bedeutend mehr Schwierigkeiten als die von Blauholz; nicht nur das Aeussere, sondern auch die färbende Kraft und namentlich die Reinheit der Nüancen leiden bedeutend unter der Irrig ist die vielverbreitete Meinung, dass Gelbholzextracte dick sein müssen und dass ein Extract umso schoner und ausgiebiger sei, je dicker er bei gewissem specifischem Gewicht ist. Frischbereiteter Gelbholzextract ist stets dunnflussig und röthlichbraun, nach einigen Wochen wird derselbe entsprechend der Bereitung mehr oder weniger orange und fängt an einzudicken, ohne sein specifisches Gewicht bedeutend zu verandern. Gelbholzextract setzt leichter ab als Blauholzextract; wahrend Blauholzextract bei 25 bis 27° Bé an der Grenze des Absetzens ist (bei guter Zubereitung), setzt Gelbholzextract noch bei 30 bis 35° Bé stark ab, es bildet sich ein hellgelber Satz und eine rothbraune Flüssigkeit,

Moringerbsäure und Maclurin,¹ erstere gibt im Farben auf Baumwolle mit Thonerdemordants ein Canariengelb, während letztere gerbsäurchaltend, stets eine in's Orange ziehende Färbung gibt Ganz analog dem Gelbholzextracte verhält sich Quercitronextract; auch hier ist die beim Absetzen sich bildende Flussigkeit gerbsäurereicher als der Satz und liefert mit geeignetem Thonerdemordant mehr Orangegelb als der Satz. Mit Zınn erreicht man ım Farben, wie im Druck sowohl bei Gelbholz als bei Quercitron stets mit dem Satze ein reineres und glänzenderes Orange, als mit der Flüssigkeit, welche bei manchen aus geringen Gelbholz- und Quercitronsorten bereiteten Extracten oft nur ein schmutziges Orange gibt.

Vielfach wird das zu extrahirende Blauholz vorher einer Oxydation unterworfen, doch hat dieses Verfahren, welches stets ein Mehr an Aus-

beute liefert, auch gewisse Nachtheile.

Das Holz wird durch die Voroxydation stets leichter extrahirbar; alle Verfahren der Voroxydation berühen auf einem Befeuchten des geschnittenen Holzes mit Wasser, oder mit Wasser und Salzen, wie chlorsaures Kali, doppeltchromsaures Kali, Ammoniaksalze, Salpeter, Wasserglas etc. Durch das Befeuchten quellen die Holzzellen auf, wodurch der Extractionsflussigkeit leichter Zutritt verschafft wird, die Folge hievon also eine größere Ausbeute. Der Nachtheil der Voroxydation, namentlich der mit Oxydationsmitteln ist jedoch der, dass die so erzielten Extracte bedeutend weniger lichtbeständige Farben liefern, als Extracte, welche aus nicht voroxydirtem Holze erzielt werden.

Von Bruhl angestellte vergleichende Versuche zwischen auf verschiedene Weise bereiteten Extracten ergaben folgende Resultate: Nichtoxydirtes Holz ergab eine Ausbeute von  $16^{1/2}$   $^{0}/_{0}$  Extract und mit Thonerdemordant eine rein blaue Nuance; aus ihm bereitetes Schwarz widerstand dem Sonnenlichte 30 Tage lang Durch den Einfluss von Feuchtigkeit und Luft oxydirtes Holz ergab 17,8 % Extract, mit Thonerde-Mordant ebenfalls reines Blau; aus ihm bereitetes Schwarz widerstand dem Sonnenlicht nur 18 Tage. Ausserdem ist bei dieser Voroxydation, dem "Reifen" oder "Fermentiren" des Blauholzes (Knecht-Rawson-Lowenthal, 1900, S. 585) grosse Erfahrung und Sorgfalt nothwendig Die Witterung hat grossen Einfluss darauf; an warmen schwülen Tagen konnen grosse Mengen Holz innerhalb weniger Stunden verderben, die reifende oder lagernde Waare ist daher gut zu beobachten, damit die Oxydation nicht zu weit gehe und der Farbstoff nicht zerstort werde. Hat diese Ueberhitzung einmal begonnen, so lässt sie sich nicht mehr aufhalten und der ganze davon ergriffene Haufen ist so gut wie werthlos. es ist dann "verbrannt" oder "überfermentirt". Der sich bei dieser Veränderung abspielende Vorgang ist noch nicht aufgeklart, möglicher Weise beruht derselbe auf der Entwicklung eines Mikro-Organismus, welcher den Farbstoff zerstort Wenn das Reifen des Holzes sich richtig vollzieht, so wird das Haematoxylin durch den Sauerstoff der Luft mehr oder weniger vollstandig in Haemateın verwandelt. Jedenfalls spielt das Ammoniak, welches sich durch Zersetzung stickstoffhaltiger Bestandtheile des Holzes bildet, eine wichtige Rolle bei der Umwandlung des Farbstoffes. Wir werden nachher beim Blauholz darauf zurückkommen.

Schützenberger-Schröder, Bd. II, 421 ff.

Nach Brühl ergab Holz, wolches mit einem Zusatz von ½, ½, ½, 0/00 vom Gewicht des Holzes an Kreide behandelt wurde, 18,4% Extract, mit Thonerdebeize ein Violetblau und mit ihm erzeugtes Schwarz widerstand

nur 10 Tage dem Sonnenlichte.

Analoge Resultate ergaben Hölzer, welche mit doppeltchromsaurem Kali, Wasserglas, salpetersaurem Ammoniak u. s w. oxydirt waren, am meisten leidet die Farbenechtheit bei Extracten, deren Holz mit chromsaurem Kali und chlorsaurem Kali unter Zusatz von Essigsäure oxydirt war

Dieselben Resultate erzielte man bei Rothholz, Gelbholz und Quer-

citron

Die Bereitung von Rothholzextract geschieht wie die der anderen Farbholzextrakte; zu bemerken ist nur, dass der Rothholzextract sehr leicht absetzt, daher in den Abdampfapparaten auf gründliches Rühren geachtet werden muss. Auch leidet der Extract stark durch die Hitze, infolge dessen erscheint eine möglichst hohe Luftleere bei nur geringem Dampf in den Abdampfapparaten empfehlenswerth.

Die Farbholzextracte sind vielerlei Verfälschungen ausgesetzt; die plumpsten Verfälschungen sind Zusatz von Melasse, Dextrin, Stärkesyrup, und Roh-Glycerin und zwar bis zu 60 %. Ausserdem werden billigere Extracte, wie Schmackextract, Kastanienextract etc. zur Verfälschung der

theuren Extracte und zwar bis zu 70 % benützt.

Der Nachweis von Melasse erfolgt nach Lauber am einfachsten so, dass man den fraglichen Extract entsprechend mit Wasser verdunnt, dann mit Hefe versetzt und gähren lässt. Nach ertolgter Gahrung wird der gebildete Alkohol abdestillirt, seine Menge gibt einen Anhaltspunkt für die Quantität der im Extract enthaltenen Melasse.

Den besten Anhaltspunkt aber geben in allen Fällen vergleichende Druckproben mit dem weiter unten angegebenen Grau hell (S. 118), oder

Ausfärbungen.

Bei letzteren geht man beispielsweise so vor: Man vertheilt zunachst durch tüchtiges Ruhren den Inhalt der Fässer, denen man Proben entnehmen will, ganz gleichmässig und nimmt dann eine Durchschnittsprobe. Von dieser wagt man 10 g in einem Becherglase ab, spült den Inhalt in eine Literflasche, füllt sie bis zur Marke mit Wasser un und schuttelt gut durch. Es entsprechen dann 10 ccm dieser Losung 0,1 g des zu untersuchenden Extractes. Man geht nun in folgender Weise weiter vor: In dem durch Dampf heizbaren Kessel (s. Fig.) mit doppelten Wänden hängen kupferne, innen verzinnte Becher im Wasser: in diese Becher werden gleiche Quantitäten Färbematerial, z. B. 10 ccm der oben angeführten Farbholzlösung pro 1/2 l Wasser eingetragen und nun entweder eine Zeugprobe, auf welche Thonerdemordant, Eisenmordant und eine Mischung beider in Streifenform aufgedruckt sind, oder aber drei entsprechend kleinere Zeugproben (Länge 161/2 cm, Breite 8 cm), von denen die erste mit Thonerde-, die zweite mit Eisen- und die dritte mit einer Mischung von Eisen- und Thoncrdemordant imprägnirt ist, hineingegeben. Vor dem Einlegen der vorher befeuchteten Zeugproben erwärmt man das Färbebad auf 25°, geht dann in einer Stunde auf 75° und in einer weiteren Viertelstunde bis zum Kochen, worauf das Färben beendigt ist. Arbeitet man bei diesem Verfahren in genügender

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berichte der Oosterr. Ges. zur Förderung der Chem. Industrie, Prag 1881, pag. 2.



Verdinnung, so lassen sich selbst wenige Procente der Ausgiebigkeit bequem bestimmen.

Die Stoffproben werden derartig mordancirt, dass man sie in den passend verdunnten Mordant einige Stunden einlegt, dann ausringt, auf einer Klotzmaschine im breiten Zustande gleichmässig ausquetscht und in der warmen Hange unter fleissigem Umziehen trocknet. Nach zweitagigem Hängen werden die Proben eine Minute lang breit durch folgendes Bad gezogen.

101 Wasser 80° 150 g Schlemmkreide 50 g Wasserglaslosung 36° Bé.

Hierauf wird gut gewaschen und in der Hange getrocknet. Die zum Imprägniren der Zeugproben verwendeten Mordants sind folgende.

- 1) Thonerdemordant von 4° Bé (Mordant K pag. 62).
- 2) Mischung von 6,5 l Wasser
  - 1 "holzessigsaurem Eisen 10° Bé
  - 0,6 " essigsaurer Thonerde 10°
  - 0,5 " Essigsäure 6°.
- Mischung von 12 "holzessigsaurem Eisen 10<sup>o</sup> Bé
   Wasser.

# Blauholz (Campecheholz).

Das Blauholz oder Campecheholz kommt in grossen von der Rinde und dem Splint befreiten Stücken von ungefahr 200 kg Gewicht in den Handel. Die stark gefurchte Aussenseite ist röthlich- bis schwärzlichbraun, das mit der Luft noch nicht in Berührung gekommene Innere dunkelgelbraun. Das Holz ist sehr hart und nimmt eine schone Politur an, der Geschmack zuckerartig und adstringirend, der Geruch der Veilchenwurzel ahnlich; es farbt den Speichel roth.

Der Baum (Haematoxylon campechianum), der das Blauholz liefert, gehort zur Familie der Leguminosen und wächst im mittleren Amerika, auf Jamaica, St. Croix u. s. w. Das Holz hat seinen Namen von der Campechebay in Mexico, aus welcher es sonst ausgeführt wurde und kam kurz nach der Entdeckung Amerika's nach Europa. Die verschiedenen Varietäten unterscheiden sich durch die Namen der Gegenden, aus welchen sie herstammen. Es sind:

- 1) Das Campecheholz von der Campechebay; es kommt in grossen dicken Scheitern vor, die dunkelbraunroth, aussen oft schwarz, innen orangeroth und gewöhnlich an einem Ende spitzig zugehackt, am andern abgesägt sind (spanischer Schnitt).
- 2) Das Campecheholz aus Jamaica; die Stücke sind an beiden Enden abgesägt (englischer Schnitt).
- 3) Das Campecheholz aus St. Domingo und Haiti, das mehr oxydirt zu sein scheint, als 1. und 2.
  - 4) Honduras-Campecheholz.
  - 5) Martinique- "
  - 6) Guadeloupe- " "

Die beiden letzten Sorten sind weniger reich an Farbstoff und daher auch weniger geschätzt als die andern.

Chevreul (1810) und Erdmann (1842) verdanken wir die Kenntniss der Eigenschaften und der Zusammensetzung des im Blauholz enthaltenen Farbstoffes. Der wichtigste Bestandtheil des Blauholzes ist das

Haematoxylin C<sub>10</sub>H<sub>14</sub>O<sub>0</sub>, welches sich durch Zersetzung eines im frischen Holze enthaltenen Glukosides bildet; es ist an sich kein Farbstoff und geht bei der Oxydation leicht in das gefärbte

Haematein  $C_{16}H_{12}O_6$  uber, wenn ihm durch Einwirkung des Luftsauerstoffs in Gegenwart von Alkalien 2 Atome H entzogen werden. Es ist der eigentliche Farbstoff des Blauholzes. (s. o.) Durch Chromsäure, Eisenchlorid, Vanadsäure werden hohere Oxydationsproducte von tiefschwarzer Farbe gebildet. Auf der Oxydation durch Chromsäure (s. S. 104) beruht seit langer Zeit die Anwendung des Blauholzextractes im Zeugdruck. Bei dieser Oxydation wird die Chromsäure reducirt und das Chromoxyd bildet mit dem oxydirten Haematoxylin den schwarzen Farb-Später hat man an Stelle der Chrompassage direct das an die flussige Essigsaure gebundene Chromoxyd in Mischung mit einem oxydirenden Salze, in diesem Falle chlorsaures Kali angewendet (s. S. 67). Seit langer Zeit schon aber hat man vorgezogen, den Blauholzextract mit oxydirenden Mitteln, wie doppeltchromsaurem Kali u. a. zu behandeln, dadurch den Farbstoff von den im Extracte befindlichen Verunreinigungen zu befreien und das Oxydationsproduct, welches unter den Namen "Indigoersatz," "Noir réduit," "Noir solide" in löslicher Form in den Handel kommt, durch reducirende Substanzen in das weniger hoch oxydirte Product überzuführen, welches in Mischung mit Chromacetat beim Dämpfen den hochoxydirten Chromlack von tief schwarzer Farbe erzeugt und den Vortheil hat, dass keinerlei oxydirende Substanzen auf das Gewebe zu kommen brauchen.

Im Anfang kamen allerdings Producte in den Handel, welche im Dämpfen die Waare angriffen; es war dies eine Folge unrichtiger



Fabrikation, weil die Fabrikanten, welche zuerst Noir réduit lieferten, ganz unnothiger Weise Chromalaun und namentlich Oxalsäure anwendeten und in der That ist mir schon in den 80er Jahren von Geigy, Durand und Huguénin u. a. und im letzten Decennium von Otto Starcke & ('o in Leipzig-Lindenau, Buch & Landauer in Berlin und andern Firmen Noir réduit geliefert worden, welches niemals die Waare angegriffen hat.

Zu grauen und Modetonen ist nur Blauholz-Extract anwendbar, der ohne Druck bereitet ist, da die unter Druck gewonnenen Extracte (namentlich die amerikanischen) zu gelbstichig sind und in den hellen

Nuancen unreine Tone erzeugen.

Das Hämatein ist ein adjectiver Farbstoff, seine Eigenfarbe ist sehr gering, so dass es ohne Beizen nur ein leichtes Grau auf Schafwolle zu erzeugen vermag Mit den praktisch in Betracht kommenden Beizen gibt es folgende Farben:

|    | Zinnbeize |      |                 |  | - | - |  |   |  |   |   | Violet            |
|----|-----------|------|-----------------|--|---|---|--|---|--|---|---|-------------------|
| ,, | Thonerde  | beiz | $\mathtt{en}$ . |  |   |   |  |   |  | • | • | Blau              |
| "  | Chrom-    | 97   |                 |  |   |   |  |   |  |   |   | Schwarzblau       |
| "  | Eisen-    | **   |                 |  |   |   |  |   |  |   |   | Schwarz           |
|    | Kunfer-   |      |                 |  |   | _ |  | _ |  |   | _ | Grünlich Schwarz. |

Blauholz dient für sich allein oder in Mischung mit andern Extracten zur Erzeugung von grauen und in Mischung mit Catechu zu Modetonen, ferner von Dampfschwarz, wozu es meist unter der Form von Noir réduit genommen wird; endlich dient es zur Nüanchrung, resp. zur Abdunklung einer grossen Menge von Dampffarben, wie wir dies später sehen werden. Da jedoch diese Modetone gegen Chlor und Licht äusserst wenig widerstandsfähig sind, so werden sie nur noch in sehr seltenen Fällen gedruckt und sind meist durch Mischungen von Anilin- und Alizarin-Farbstoffen ersetzt worden, was wir bei jedem einzelnen Falle anfuhren werden.

Nach folgender Vorschrift erhält man ein

#### Grau dunkel.

9 I dunkel gebr. Stärkewasser <sup>1</sup>/<sub>1</sub> 8 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> l Dextrinwasser <sup>1</sup>/<sub>1</sub> 2100 g Blauholzextract 10 <sup>0</sup> Bé 3900 g essigsaures Chrom 17 <sup>0</sup> Bé 1560 g essigsaures Eisen 15 <sup>0</sup> Bé.

#### Grau hell.

9 l gebranntes Stärkewasser <sup>1</sup>/<sub>1</sub>,2 l Blauholzextract 10° Bé 3,5 l essigsaures Chrom 17° Bé 1,5 l essigsaures Eisen 15° Bé.

Die mit diesem Grau dunkel oder hell bedruckte Waare erhält zwei Mather-Platt-Passagen, wird  $^{1}/_{2}$  Stunde bei  $^{1}/_{2}$  atm. Druck gedämpft, erhalt die S. 104 angegebene Kreidepassage, wird gut gewaschen, dann  $^{1}/_{2}$  Stunde kochend mit 3 g pro Liter geseift, wieder gut gewaschen, geschleudert, getrocknet und appretirt.

Da diese Waare nicht gechlort werden darf, so ist auf ein frisch angesetztes Kreidebad und absolute Reinlichkeit bei der Fabrikation und gutes Waschen sehr zu achten. Die Breitwaschmaschine eignet sich nicht für diesen Artikel, da man besonders in der Tüchelfabrikation, wo es sich um glatte Spiegel (Füllungen) und Kanten handelt, bei dem schnellen auch mehrmaligen Durchgang durch die Breitwaschmaschine nicht im Stande ist, die Unreinigkeiten der gebrannten Stärke aus der Verdickung vollständig herauszubringen, was ein hässliches Aussehen der glatten Flächen bewirken wurde.

Wegen des Mangels an Chlorechtheit werden diese Grau jedoch nur noch sehr selten angewendet; Storck hat sie durch eine Mischung aus Methylenblau, Alizarinroth und Alizarinorange ersetzt, dessen Formel später gebracht wird. Ferner brachte die Bad. Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen a. Rh. das Alizarinschwarz, das in Coupirung ein schones reines Grau liefert.

Druckt man das Blauholzgrau für sich allein, so kann dies auf ungeölte Waare geschehen, während bei Combination mit Alizarin- oder Anilinfarben geölte Waare vorzuziehen ist.

Will man Grau in Chromwaare anwenden, so verfahrt man nach tolgenden Vorschriften

# Dunkel Chromgrau.

12 l Gummiwasser (à 700 g)  $1^{1}/_{2}$  l Blauholzextract  $10^{0}$  Bé  $^{1}/_{4}$  l Essigsäure  $6^{0}$  Bé.

# Licht Chromgrau.

12 l Gummiwasser (à 700 g) <sup>1</sup>/<sub>4</sub> l Blauholzextract 10<sup>0</sup> Bé <sup>1</sup>/<sub>4</sub> l Essigsaure 6<sup>0</sup> Bé.

Diese Grau kann man durch Zusatz geringer Mengen von Rothholz oder Gelbholz rothlich oder gelblich nüanciren.

Dampfschwarz mit Blauholz bereitete man in früherer Zeit aus Extract mit einer Mischung von Eisen- und Thonerdemordant. Diese Farbe ist aber wegen der leichten Oxydirbarkeit des Eisens rascher Farblackbildung ausgesetzt, wodurch sie nach kurzer Zeit schon unbrauchbar wird. Eine derartige Farbe war zusammengesetzt wie folgt:

# Dampfschwarz mit Eisen.

31/2 kg Stärke

13 l Blauholzextract 10° Bé

3 l essigsaure Thonerde 12º Bé

3 l holzsaures Eisen 12º Bé 3 l Essigsäure 2º Bé werden gekocht und nach dem Kochen

200 g Talg  $^{1}/_{2}$  l Olivenol und in der Kälte  $^{1}/_{2}$  l Terpentinol eingerührt.

6 l Glycerin Ha und

6 l Olivenol zugegeben und gut gekocht, bei 40°

1<sup>1</sup>/<sub>o</sub> kg chlorsaures Kali eingeruhrt und kalt

52½ l essigsaures Chrom von 200 Bé zugesetzt.

Dieses Schwarz wird meist in Combination mit Albuminfarben gedruckt und erhält nach dem Dämpfen die S. 107 angegebene Seifenpassage im Rollenständer, dann wird gewaschen, schwach trocken gechlort und appretirt; vortheilhafter aber ist das Durchnehmen auf der Breitseifmaschine. Als Decker für Chromwaare druckt man

# Chromschwarz CR.

 $16^{1}/_{2}$  l Wasser

 $4^{1/2}_{2}$ l dunkel gebr. Stärke à 1 kg $9^{8/4}_{4}$ l Blauholzextract 20°

63/, kg Stärke

11/s l Quercitronextract 20°

1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> l Essigsäure 7<sup>0</sup>

 $1^{1/2}$  l Glycerin  $1^{1/2}$  l Olivenol

3 l holzessigsaure Thonerde 10° werden gut verkocht, bei 40° 375 g chlorsaures Kali eingerührt und kalt

5400 g essigs. Chrom von 20° zugesetzt.

Die Zersetzbarkeit von Ferro- und Ferricyankalium im Dämpfen unter Abgabe ihres Eisens ermöglicht die Anwendung dieser Salze als vor dem Druck unveränderlicher Eisenmordants, wobei ausserdem das Ferricyankalium eine oxydirende Rolle spielt, was besonders bei Blauholzschwarz von Vortheil ist. Eine unter Benützung dieser Reaction hergestellte Farbe ist das

# Schwarz E.

18 kg Stärke

28 l Wasser

12 l Traganthwasser à 62 g

10 l Essigsäure 8° 36 l Blauholzextract 20° 6 l Quercitronextract 20°

2 1 Glycerin II<sup>a</sup> werden zusammen gekocht, bei 60° eine Losung von

2 kg Ferrocyankalium und 2 kg Ferricyankalium in

20 l Wasser eingeruhrt, endlich kalt eine Lösung von

2 kg chlorsaurem Kali in

10 kg Wasser und

15 kg essigsaures Chromoxyd von 20° zugesetzt.

Mit diesem Schwarz werden besonders sog. Bukskin gedruckt, wie sie in Warnsdorf, Gladbach, besonders aber in Russisch Polen auf Gewebe, das aus Baumwoll-Abfallgespinst hergestellt ist, seit mehreren Jahren aber in verschiedenen Fabriken auf besseres Moleskin-Gewebe gedruckt

werden. Arbeitet man mit Abfallgewebe, so wird die Waare zuerst mittelst geeigneter Maschinen "Schmirgelmaschinen"<sup>1</sup> gereinigt, worauf

sie durch Soda passirt

Dies geschieht auf einer aus 3 Abtheilungen bestehenden Rollenkufe ohne Schlagwalzen; hinter jeder Abtheilung befindet sich ein Quetschwalzenpaar, deren letztes mit Spritzrohr-Vorrichtung versehen ist, damit keine Unreinigkeiten an den Walzen anhaften konnen. Die erste und zweite Abtheilung fassen je circa 1200 Liter und sind mit einer nahezu kochend heissen Sodalosung von 2 g calcinirter Soda pro Liter

Wasser gefüllt.

Die dritte Abtheilung ist mit fortwährend sich erneuerndem kaltem Wasser gefüllt. Man gibt der Waare zwei Passagen von je 1 Minute Dauer. Bei der ersten Passage lässt man das Gewebe nach Durchgang der ersten und zweiten Abtheilung vom zweiten Quetschwalzenpaare aus direct sich aufrollen und nun die auf diese Weise mit heisser Sodalösung imprägnirte Waare in Rollen von 4—5 Stücken à 60 m über Nacht liegen. Auf diese Weise weicht sich die Schlichte grundlich ein und löst sich dann bei der am nächsten Tage folgenden zweiten Passage leichter vom Gewebe ab; bei derselben geht die Waare auch durch den dritten Kasten, worauf sie nochmals eine Breitwaschmaschine mit Wasser allein passirt, ausgequetscht und getrocknet wird Auf derart gereinigter Rohwaare entwickelt sich das Schwarz E gut, während es auf Rohwaare wohl wegen der in der Schlichte befindlichen reducirenden Substanzen an der vollen Entwicklung gehindert wird

Nach der Reinigung wird die Waare, je nachdem sie nur auf der einen oder auf beiden Seiten bedruckt werden soll, dementsprechend auf der rechten oder auf beiden Seiten gut geschoren, worauf sie zum

Druck geht.

Da es öfters vorkommt, dass man abgenützte Unterlagen, welche an ihrer Festigkeit noch nicht gelitten haben, durch Färben von Glattschwarz verwerthet, so sollen hier einige Methoden der

# Glattschwarzfärberei<sup>2</sup>

mit Blauholz angeführt werden. Die Waare wird vielfach mit Blauholz (für sich allein oder in Verbindung mit anderen Holzfarben, Gelbholz, Sandel, Catechu u.s. w.) gefärbt, indem sie erst mit einer siedenden Farbstoffabkochung gesättigt und dann durch eine kalte Losung von Eisenvitriol genommen wird. Eben daselbst ist folgendes billiges Schwarz erwähnt: Die gut ausgekochte Waare wird mit einer heissen Lösung von Blauholz (10% Extract) geklotzt, bleibt so aufgerollt über Nacht liegen, wird in einem Bad von 2 bis 3% Schlemmkreide am Jigger einige Zeit umgezogen, worauf sie abgewunden und in kalter Lösung von 10% Eisenvitriol ½ Stunde auf dem Jigger behandelt wird, worauf sie nach dem Abquetschen auf das alte Blauholzbad zurückgeht, welchem 1% Soda und so viel heisses Wasser zugesetzt wurde, dass es 50% warm ist; nach einer Stunde wird gespült und getrocknet. Am einfachsten dürfte übrigens ein Klotzen der trockenen Stücke mit Noir réduit-Schwarz sein.

<sup>2</sup> Knecht-Rawson-Löwenthal 1900, 593

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Derartige Maschinen hefert A. Monforts in M. Gladbach.

Auf vorzugliche Weise kann man derartige Waare zu dem von der Berliner Bleiche, Färberei und Druckerei "Oberspree" gebrachten Artikel "Damassé" verwerthen, der weiter unten besprochen wird.

#### Noir réduit.

Dieses Präparat ist schon oben beim Blauholz besprochen worden; die bisher im Handel vorkommenden Qualitäten brauchten zur Fixation den Zusatz von essigsaurem Chrom und wird nach folgender Vorschrift gedruckt

Schwarz NR.

In 6 kg Verdickung für saure Alizarindampffarben (Bd. I, S. 76) werden

1 l Essigsäure von 6º Bé,

4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg Noir réduit und schliesslich

900 g essigsaures Chrom fur Schwarz von 20° Bé eingerührt.

Hat man feinere Parthien auf diese Waare zu drucken, so setzt man auf 12 kg Schwarz NR eine Lösung von 60 g chlorsaurem Natron in  $^1/_2$  l Wasser zu. Auf Naphtolpraparation, besonders die von Lauber und Caberti entdeckte Antimon-Naphtolpraparation druckt man

# Schwarz CP auf Präparation LC.1

Zu 10 l Schwarz NR setzt man eine Lösung von

100 g rothem Blutlaugensalz (Ferricyankalium) in

1 I Wasser und fügt

400 ccm chlorsaures Chromoxyd von 20° Bé (s. S 70) zu.

Hat man auf die Präparation sehr feine Parthien zu drucken, so bedient man sich des

#### Schwarz CPF.

Zu 10 l Schwarz CP fügt man

2 l Noir réduit,

40 g rothes Blutlaugensalz in Pulver und weitere

80 ccm chlorsaures Chromoxyd von 20 º Bé.

Dieses Schwarz entwickelt sich bei der Passage durch den Mather-Platt und widersteht auch ziemlich kräftiger Seife. Das Schwarz mit Noir réduit ist für alle Fälle zu brauchen, fur Kreide-, Chrom- und Brechweinsteinwaare. Auch hier ist nach dem Druck eine grundliche Voroxydation zu empfehlen und wenn es die begleitenden Farben gestatten, ein Chromiren im Dampfchlorständer, wie es bereits besprochen worden ist, jeder anderen Fixationsmethode vorzuziehen.

Mit Noir réduit hedruckte Waare halt kochendes Seifen sowie schwaches Chloren recht gut aus und ist daher jedem anderen Blauholz-

schwarz vorzuziehen.

Seit einiger Zeit bringen Otto Starcke & Co in Leipzig-Lindenau und die Pabianicer Actien-Gesellschaft für chemische Industrie in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter diesem Namen wurde s. Zt. das Antimon-Naphtol von den Farbenfabriken Elberfeld in den Handel gebracht.

Pabianice, russ. Polen, ein Noir réduit in den Handel, welches zur Fixation keines Zusatzes von Chromacetat braucht; man mischt einfach das Noir réduit mit essigsaurer Verdickung, druckt auf, passirt durch den Mather-Platt, dämpft wie sonst und gibt nun je nach den Begleitfarben ein Kreide- oder Antimon- oder Chrombad. Nachstehende Muster sind mit dem Noir réduit von Otto Starcke & Co gedruckt. Nach dem Druck wurde eine Stunde ohne Pression gedampft, durch ein heisses Bad von Natriumbichromat (4 g p. l) gezogen, dann schwach gechlort. Nachstehende Muster sind gedruckt mit:

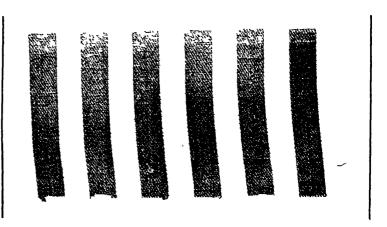

Grau OSC hell. 25 g Noir réduit F (Otto Starcke & Co.), 975 g saure Verdickung.

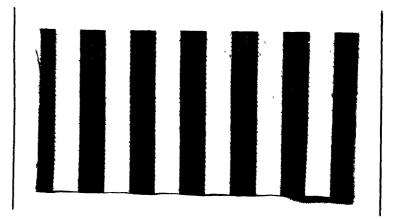

Grau OSC dunkel. 62,5 g Noir réduit F (Starcke), 937,5 g saure Verdickung

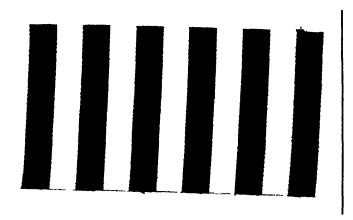

Schwarz OSC. 250 g Noir réduit F (Starcke), 750 g Verdickung.

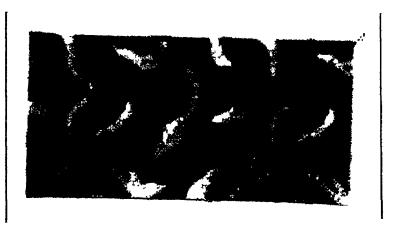

Vorstehendes Muster ist gedruckt mit Schwarz OSC; Grau dunkel: 1 Schwarz OSC coupirt mit 2 Verdickung, das Grau hell mit 1 Schwarz OSC coupirt mit 10 Verdickung; nach dem Druck wird durch den Mather-Platt genommen, 1 Stunde ohne Druck gedämpft, wie oben chromirt und gewaschen.

Der S. 125 o erwähnte Artikel "Damassé" wird auf folgende Weise hergestellt: Die gut gereinigte gefärbte Waare wird nach dem Trocknen appretirt, gaufrirt und schliesslich mit dem in Bd. I angeführten Russschwarz überdruckt. (Muster s. folg. S.)

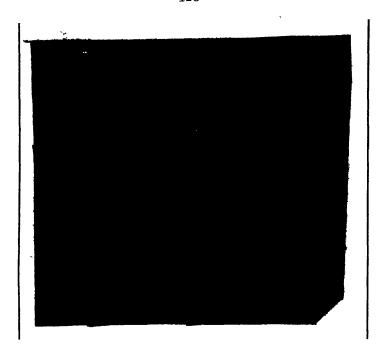

#### Rothholz.1

(Fernambukholz, Bimasrothholz, Limaholz, Sapanholz etc.)

Die Baume, welche dieses Holz liefern, gehören in die Familie der Leguminosen u. zw. der Gattung Caesalpina, die in Ostindien, Sudamerika, auf den Antillen einheimisch sind.

Es sind meist in Scheiten, Balken oder Prügeln in den Handel kommende Holzer von innen gelbrother, aussen aber in Folge Oxydation des Farbstoffes an der Luft von braunrother Farbe. Das Holz ist schwerer als Wasser (spec. Gew. 1,014) und besitzt ziemliche Festigkeit. Fernambukholz ist die feinste Qualität; Costarica und Sappanceylon sind minderwerthig.

Rothholzextract findet gegenwärtig nur noch sehr selten Verwendung im Kattundruck, besonders zu billigem Dampfbraun im Druck ordinairer Barchente und zum Blenden der Mordants. Die Rothholzlacke sind wenig echt, ob mit Thonerde, ob mit Chrom hergestellt.

Das färbende Princip des Rothholzes verhält sich dem des Blauholzes vollkommen analog. Es führt den Namen Brasilin  $C_{10}H_{14}O_5$  und wird gerade so wie das Hämatoxylin durch Oxydation in den eigentlichen Farbstoff Brasilem  $C_{10}H_{12}O_5+H_2O$  überführt

Brasilin, bezw. Brasileïn sind Beizenfarbstoffe und liefern mit verschiedenen Metallbeizen verschiedene Farben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Georgievics, Farbenchemie, Leipzig und Wien 1902, S 338.

Aluminiumbeizen geben Rosenroth.

Chrom ,, ,, Violet bis Bordeaux.
Eisen ,, ,, Graues Violet bis Purpur.
Kupfer ,, ,, Drap bis Braun
Zinn ,, Carminroth.

Der Rothholzextract dient, wie schon oben erwähnt, zur Herstellung eines billigen Chrompuce:

# Chrompuce BH.

11 kg Stärke

3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg dunkelgebrannte Stärke

26 l Wasser

16 l Traganth à 62 g

32 1 Rothholzextract 20 º Bé

4 I Blauholzextract 20 °

3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 1 salpetersaure Thonerde 15 <sup>0</sup>

20 l essigsaure Thonerde 11 °

4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> l Oel werden gekocht und bei 75<sup>0</sup>

1750 g chlorsaures Kali

7 kg Würfelcachou gelöst in

27 l Wasser und

83/, 1 Essigsaure 60 Bé eingerührt.

Dieses Puce kann auch mit Fuchsin geschönt werden; es eignet sich hauptsächlich für einfärbige Deckmuster und wird nach dem Dämpfen nach der in diesem Bande beschriebenen Methode chromirt und gründlich gewaschen, worauf die Waare Trockenchlor nach Bedarf erhält und zum Appret geht.

#### Quercitron.

Unter diesem Namen kommt ein Färbematerial in den Handel, welches die zerkleinerte Rinde oder richtiger ein Gemenge von Splint und Rinde eines in Nordamerika vorkommenden Baumes, der Färber- oder Schwarzeiche (Quercus nigra oder tinctoria) vorstellt. Die von der Epidermis befreite Rinde wird einfach getrocknet, dann gepulvert oder gemahlen. Je mehr feines Pulver die Waare enthält, desto hoher ist ihr Werth, da die holzige Faser, welche sich nicht leicht mahlen lässt, nur wenig Farbstoff enthält. Die wichtigsten Handelssorten sind das Philadelphia-Quercitron, die beste Sorte, und das Baltimore-Quercitron, von geringerem Färbevermögen und mit Bast- und Holztheilen noch reichlich vermengt An wesentlich wirksamen Bestandtheilen enthält das Quercitron I. eine Art Gerbsäure, welche ähnlich wie Tannin Eisensalze blauschwarz fällt, 2. das Quercitrin C<sub>21</sub>H<sub>22</sub>O<sub>12</sub>+2H<sub>2</sub>O; es bildet blassgelbe, tafelförmige, mikroskopische Krystalle, welche leicht in Alkohol löslich sind. Der Körper gehört in die Reihe der Glukoside, indem er sich beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure in Isodulcit (Quercitrinzucker) und Quercetin C<sub>15</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub> spaltet; dieser bildet lebhaft gelb gefärbte nadelformige Krystalle, die sich in heisser conc. Essigsäure reichlich lösen.

ĩ

Gute Quercitronrinde hat einen stark herben, zugleich bitteren Geschmack und färbt den Speichel stark gelb. Die Abkochung der Rinde zeigt eine orangerothe Farbe und einen starken an Eichenlohe erinnernden Geruch; sie reagirt sauer, nimmt bei längerem Stehen an der Luft unter gleichzeitiger Ablagerung eines schmutzig braunen Bodensatzes (unreines Quercitrin) eine rothbraune Farbe an und gesteht endlich zu einer geronnenem Blute ähnlich aussehenden Masse Die frisch bereitete Quercitronabkochung zeigt folgende Reactionen.

Alaun macht die Farbe lebhafter und erzeugt gelben Niederschlag, Zinnchlorür gibt braune, Zinnchlorid gelbe Fallung, Bleiacetat braunlichgelbe flockige, Kupferacetat olivgrüne und Eisensalze endlich olivbraune, langsam entstehende Fällung.

Die Farbkräftigkeit der Rinde, wie des Extractes wird ebenfalls durch vergleichende Probefärbungen bestimmt; die des Extractes auch durch vergleichende Druckfarben in Mischung mit essigsaurem Chromoxyd Der Extract findet immer noch viel Anwendung im Kattundruck zu Olivetonen und auch in Verbindung mit kunstlichen Farbstoffen zu Modetönen, so z B. im

#### Oliv ST.

5 l Wasser

5 I Quercitronextract 15° Be

21/, 1 holzessigsaures Eisen 15" Be

1 l Essigsäure 7" Bé

1500 g Stärke werden gekocht und kaltgerührt.

#### Oliv CL

 $3500~{
m g}$  Quercitron<br/>extract  $20^{\rm o}$  Bé

420 g essigs. Kalk 10° Bé

4000 g Verdickung M (Bd I, S 75)

1000 g essigs. Chrom 25°

100 g rothes Blutlaugensalz gelost in

600 g Wasser

#### Oliv dunkel.

3000 g Quercitronextract 30° Bé

750 g essigs. Kalk 10° Bé

3200 g Verdickung M

1500 g essigs. Chrom 25°

1500 g holzessigs. Eisen 14°.

Diese Nüancen sind sowohl für Chromwaare, als für Kreide- und Brechweinsteinwaare gut verwendbar und sind auch gegen Trockenchlor und Seifen sehr widerstandsfähig. In Mischung mit Noir réduit erhält man billige Olivtone, welche zu allen Dampfartikeln verwendbar sind und mit Anilingrun oder, wo es sich um echtere Farben handelt, mit Coerulem vortheilhaft nuancirt werden konnen. Ziemlich dunkel ist das

#### Oliv P.

42 kg Verdickung M
1600 g Quercitronextract 20° Bé
7400 g Kreuzbeerextract 20° Bé
1 l Wasser
1100 g Noir réduit
2³/4 l Essigsäure
8¹/2 l essigs. Chrom 16° Bé
3³/4 l essig. Kalk 15° Bé.

Ein Oliv für Waare, welche nach dem Dämpfen appretirt oder nur kalt gewaschen wird, wie die beim Blauholz beschriebenen Bukskin ist das

#### Oliv Pb

13 kg Stärke

52 l Wasser

15 l Traganthschleim

8 l Essigsäure von 3º Bé

60 l Quercitronextract 10° Bé 11/2 l Olivenol und

1 l Glycerin IIa werden gekocht, bei 60°

1 kg chlorsaures Kali gelost in 10 l Wasser, nach dem Kaltrühren

11/2 kg Noir réduit,

5 l essigs. Thonerde 15° Bé,

9 l essigs. Chromoxyd 20° Bé und 300 g Corulein S (BA.S.F.) gelöst in 3 l Condensationswasser eingeruhrt.

#### Gelbholz.

Die Gelbhölzer stehen in den meisten Beziehungen der Quercitronrinde bedeutend nach und werden sie und ihre Extracte daher nur noch in wenigen Fällen angewendet. Das eigentliche Gelbholz ist das rindenfreie Stammholz des Färbermaulbeerbaumes (Morus tinctoria L.), einer in Ostindien, Sudamerika, dann einzelnen Theilen Nordamerikas, Jamaika, Cuba, Tabaco, einheimischen Urticee, welche oft die Höhe von 50 bis 60 Fuss erreicht. Das Holz ist blass citronengelb, fest und hart, fast spröde, ziemlich leicht, zuweilen von röthlichen Adern durchsetzt. In den Handel kommt es in bis zu 50 kg schweren Scheiben, welche beiderseits abgeschnitten sind; auch gemahlen und geraspelt wird es auf den Markt gebracht. Die besten Handelssorten sind Cuba-Gelbholz und Tampico-Gelbholz (Mexiko). Besonders geschätzt sind die Sorten von Siam und das Madagora- oder Jungfernholz aus Indien.

Das Gelbholz enthält wesentlich zwei bei der technischen Verwendung desselben in Betracht kommende Stoffe, nämlich das Morin (Morinsäure) und das Maclurin und eine amorphe Gerbsäure. Das Morin bildet glänzende, fast farblose Krystallnadeln von schwach bitterem Geschmack und schwach saurer Reaction von der Zusammensetzung  $C_{15}H_{10}O_{7}$ . Das Maclurin  $C_{18}H_{10}O_{6}$  ist nach Angabe verschiedener Forscher

kein Farbstoff.

#### Gelbbeeren oder Kreuzbeeren.

Unter dem Namen Gelbkörner, Avignonkörner, Kreuzbeeren, persische Beeren kommen die getrockneten unreifen Beeren mehrerer in Italien, Spanien, der Türkei, Klein-Asien, Persien einheimischer, im südlichen Frankreich häufig cultivirter Rhamnus (Kreuzdorn)- Arten in den Handel und werden als Farbmaterialien verwendet. Die Beeren sind etwa erbsengross rundlich, mit drei oder vier halbkreisförmigen Einschnurungen, welche vom Stiel nach der Spitze zulaufen und den Zwischenräumen der in dem Fruchtsleische eingebetteten Samenkorner entsprechen. Die Farbe ist gelbgrun, bräunlich bis schwarz; die Beeren haben einen ekelhaften Geruch und einen bitteren, unangenehmen Geschmack.

Die im Handel geschätzteste Sorte sind die persischen Beeren, (von Rhamnus amygdalinus oder Rhamnus alaternus); sie sind etwas voller als die ubrigen, haben vier Fächer und werden über Aleppo, Smyrna und Constantinopel bezogen. Aehnlich sind die levantinischen Gelbbeeren Die "Avignonkörner" (von Rhamnus saxatilis, infectoria und tinctoria), sind etwas kleiner, dreifächerig, werden in der Dauphiné, im Languedoc und in der Provence angebaut und kommen über Avignon in den Handel. Die spanischen, italienischen, ungarischen und deutschen Gelbbeeren sind geringer und werden wenig gebraucht.

Der Farbstoff der Gelbbeeren ist in Gestalt eines oder mehrerer Glukoside, von welchen Xanthorhamnin am genauesten untersucht ist, vorhanden.

Xanthorhamnin  $C_{50}H_{06}O_{12}$  ist ein eigenthümliches Glukosid und krystallisirt aus Alkohol in goldgelben alkoholhaltigen Nadeln, die in Wasser sehr leicht, schwerer in Alkohol, in Aether und Chloroform aber unlöslich sind. Bei den Farbeprocessen wird es stets gespalten und erst das daraus entstehende Rhamnetin wird dann als Metallverbindung z. B. Thonerdelack fixirt.

Das Rhamnetin  $C_{10}H_{12}O_7$  bildet den eigenthümlichen Farbstoff der Gelbbeeren, während dem Xanthorhamnin kaum ein Färbevermögen zukommt.

Die Kreuzbeeren sind Beizenfarbstoffe und geben mit den entsprechenden Metalloxyden röthere und vollere Farben, als Gelbholz und Quercitron.

| Aluminiumbeizen |    | geben | lebhaftes | Gelb            |
|-----------------|----|-------|-----------|-----------------|
| Chrom           | 22 | "     |           | Braun           |
| Eisen           | 23 | "     |           | Dunkel Oliv     |
| Kupfer          | 29 | 11    |           | Gelbliches Oliv |
| Zinn            | 39 | 99    |           | Gelbes Orange.  |

Kreuzbeerenextract findet hauptsächlich Anwendung zu Dampfgelb, sowie zur Nüancirung einer grossen Zahl von Dampffarben. Das Gelb widersteht besonders in Verbindung mit Chrom dem Seifen und Chloren in hohem Maasse. Mit Hülfe von etwas Alizarinroth kann man es in's Röthliche ziehen.

#### Gelb G. -

8 l Verdickung M (Bd. I, S. 75.)

11 Wasser

 $1^{1}/_{2}$ l Kreuzbeerextract  $30^{0}$  Bé

 $\frac{1}{2}$  l essigs. Chrom 20° Bé 1 l essigs. Thonerde 20° Bé

1/4 l Alizarinroth.

Alizarinroth fur Gelb G.

60 kg Verdickung M

5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg Alizarin Gelbstich 20°/<sub>0</sub>

 $1^{8}/_{4}$  l salpetersaure Thonerde  $16^{0}$  Bé  $1^{3}/_{4}$  l Rhodanaluminium  $12^{0}$  Bé

13/4 l essigs. Thonerde 12" Bé
 13/4 l essigs. Kalk 15° Bé
 1 l oxsals. Zinnoxyd (s. S 88).

### Gelb BL.

21 kg Verdickung M

5400 g Kreuzbeerextract 10° Bé

4000 g Rhodanaluminium 11º Bé

670 g Zinnsalz 2250 g essigs. Natron kryst.

#### Gelb K.

 $^{1^{1}/_{4}}$ kg Weizenstärke  $^{1/_{2}}$ l Wasser

2 l Verdickung 12<sup>1</sup>/, l Kreuzbeerextract 10° Bé werden gekocht u. kalt

1875 g Zinnsalz und 1875 g essigs Natron kryst. eingerührt.

#### Gelb R.

4200 g sehr dickes Gummi-(Senegal)-wasser

400 g Essigsäure

1500 g Kreuzbeerextract 10° Bé

500 g Wasser 20 g Zinnsalz

20 g Krystallsoda

500 g essigsaures Chromoxyd 18º Bé

100 g essignaure Thonerde 11º Bé.

Auf Türkischroth-Tücher verwendet man nach dem Seifen, d. h. nachdem das Weiss des Grundes gut gereinigt ist, folgendes Klotzgelb:

# Klotzgelb Stamm.

 $^{8}/_{4}$ l Kreuzbeerextract 9° Bé  $^{1}/_{2}$ l essigsaure Thonerde 10° Bé

 $2^{1/4}$  l Gummiwasser (500 g p. l)

 $3^{1/3}$  l Wasser.

#### Klotzgelb

7 l Klotzgelb Stamm

12 l Wasser.

Nach dem Klotzen und Trocknen in der Hotflue oder auf der Spannrahme wird die Waare leicht gedämpft und geht zum Appret.

Ein sehr echtes Kreuzbeergelb ist das folgende

### Kreuzbeergelb V.

16 l Britishgum à 600 g

3 l Kreuzbeer 12º Bé

1<sup>1</sup>/<sub>s</sub>, l essigsaures Chromoxyd 13<sup>0</sup> Bé

200 g Zinnsalz

200 g Essigsäure 6º Bé.

Dem Kreuzbeerklotz wird auch, wenn man ein reines Gelb, statt des mehr in's Orange stechenden Kreuzbeergelb haben will, ein Bleichromatgell) vorgezogen: Man klozt die fertige, gut gereinigte und gechlorte Waare mit folgender Mischung:

5 kg krystallisirter weisser Bleizucker

10 I Traganth

90 1 Wasser;

hierauf klotzt man mit einem 500 warmen Gemenge von

200 l Wasser

6250 g Kaliumbichromat

630 g Ammoniak,

lässt dann eine 1/2 Stunde nass liegen, wäscht und trocknet.

An Stelle des Kreuzbeer- oder des Bleigelb sind wohl jetzt überall künstliche Farbstoffe getreten, wie Chrysophenin (Leonhardt), Diamin-Echtgelb (Cassella), Chloramingelb und -Orange (Farbenfabriken Elberfeld).

#### Wau.

Der Wau oder das Gelbkraut ist eine krautartige Pflanze aus der Gattung Reseda (Reseda luteola), welche ziemlich 1 m hoch wird, und wird in Frankreich, Deutschland und England angebaut. Der gelbe Farbstoff, der sich in allen Theilen der Pflanze, besonders reichlich jedoch in den oben bluhenden Aesten vorfindet, ist das kurzlich von Kostanecki synthetisch dargestellte Luteolin  $C_{15}H_{10}O_{6}$ .

Die Abkochungen des Wau sind blassgrunlichgelb, haben süsslichbitteren Geschmack und einen eigentümlichen unangenehmen Geruch; sie reagiren schwach sauer, geben mit Alaun, Zinnsalz und Bleizucker gelbe, mit Kupferacetat gelbbraune Fällung, mit Eisenacetat olive Färbung,

beim Stehen braune Ausscheidung.

"Der Wauextract wird viel zu wenig gewürdigt," so schreibt Knecht mit vollem Recht, denn die mit ihm erzeugten Dampffarben zeichnen sich durch besondere Lebhaftigkeit und Echtheit aus, nur ist dabei zu beachten, dass wenn Waugelb oder -oliv in Combination mit schwercren Deckern gedruckt wird, die Waare nicht allzulangen Manipulationen, sei es in Fixationsbädern, sei es im Seifen ausgesetzt werden darf, da die im Farblack befindliche Thonerde sehr schnell und begierig den bei der Manipulation von den Begleitfarben abfallenden Farbstoffüberschuss an sich zieht, wodurch sowohl Gelb als Oliv einen

hässlichen unangenehmen Ton erhalten. Die einzig gute Behandlung für Waufarben ist die S. 110 unter 3 angegebene Chromirungsmethode, ist aber wegen begleitender basischer Farbstoffe eine Brechweinsteinpassage nothwendig, so geschieht dies auf der Breitseif- und -Waschmaschine.

### Wangelb.

4 kg Weizenstärke

9 l Wasser

5 l Kreuzbeerextract 10° Bé

14 l Wauextract 25° Bé werden gekocht und kalt

7 l Rhodanaluminium 13º Bé

1 kg Zinnsalz und

31/2 kg essigs. Natron kryst. eingerüht.

#### Wauoliv hell

3500 g Weizenstärke 15 l Wasser

30 l Traganthschleim à 62 g

5325 g Wauextract 150 Bé und

1kg Olivenöl werden gekocht und kalt

675 g Noir réduit

2 l Essigsäure 6º Bé

5780 g essigsaures Chrom 16º Bé und

2500 g essigsaurer Kalk 15° eingerührt.

#### Wau-Oliv dunkel

3875 g Stärke

 $7^{1}/_{2}$   $\tilde{1}$  Wasser

15 l Traganthschleim

7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> l Wauextract 25 ° Bé

7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> l Kreuzbeerextract 20 <sup>0</sup> Bé

11/8 l Oel werden gekocht und kalt

1220 g Noir réduit

2625 g Essigsäure 6°

8625 g essigsaures Chrom 16 o und

3750 g essigsaurer Kalk 15° eingerührt.

# Cachou (Catechu).

Das Cachou ist ein Pflanzenextract, welcher aus verschiedenen in Ostindien vorkommenden Palmen, Mimosen und Rubiaceen gewonnen wird. Im Handel finden sich namentlich folgende Sorten:

- 1. Das Pegu-Cachou, ein Extract, der in grossen Stücken oder reichlich mit Blättern durchsetzten Blocken auf den Markt kommt; es besitzt eine braune bis schwarze Farbe und zeigt auf dem frischen Bruche lebhaften Glanz.
- 2. Die Terra japonica, welche besonders in der Uni-Färberei gebraucht wird und aus welcher das in der Kalmukfabrikation in grossen Quantitäten angewendete sogenannte präparirte Cachou bereitet wird. Die Terra japonica wird aus dem Kernholz der Acacia catechu und auch aus der

Betel- oder Arecanuss, der Frucht der Areca catechu oder Arecapalme, sowie auch aus derem Holz erhalten. Das Holz oder die Fruchte werden mit Wasser ausgekocht, die Lösung zur Syrupdicke eingedampft und in hölzerne Formen gefullt oder auf den Erdboden aufgestrichen, wo sie beim Abkuhlen erstarrt.

Das präparirte Cachou kann man sich selbst auf folgende Weise herstellen

75 kg Terra japonica werden unter Zusatz von

The state of the s

3 kg Alaun

1 kg Kupfervitriol

3 l Wasser geschmolzen.

Es geschieht dies in einem Kessel mit doppelten Wänden, wobei fleissig zu rühren ist; letzteres besonders aber dann, wenn man in Kesseln über directem Feuer arbeitet, da die Mischung sonst an den Kesselwandungen leicht anbrennt. Man erhitzt 3 Stunden und giesst dann die zähflussige Masse in hölzerne Kästen aus, wo sie bald erstarrt. Will man das Cachou nüanciren, so werden auf das oben angegebene Quantum 3—4 kg fein gemahlenes Sandelholz eingeruhrt und mitgekocht.

Die durch das "Präpariren" des Catechu bewirkten Veränderungen beruhen in erster Reihe auf Wasserabspaltung (durch Erhitzen auf 130—150°) und Ueberführung des Catechins in Catechugerbsäure. Neben der Catechugerbsäure entstehen besonders bei zu starkem Erhitzen, harz-

artige Stoffe, vielleicht Japonsäure.

Das aus Fabriken bezogene präparirte Cachou ist häufig mit Rindsblut, Ziegelmehl, feingemahlener ausgelaugter Gerberlohe und anderen werthlosen Substanzen verfälscht. Den besten Massstab für eine gute Waare gibt hier stets eine vergleichende Druckprobe, welche man auf folgende Weise anstellt: Man löst

100 g der zu untersuchenden Cachou-Sorte in 6 l Wasser,

stellt die Lösung nach dem Erkalten auf 4° Bé und bereitet nun eine Druckfarbe aus

650 g Cachoulosung 4º Bé

80 g Weizenstärke

200 g Wasser

15 g Chlorammonium (Salmiaksalz), welche man kocht und wozu nach dem Erkalten

15 g salpetersaures Kupfer 50° Bé und

- 10 g Terpentinol gegeben werden. Man druckt Probestreifen, oxydirt entweder durch zweitägiges Verhangen bei 40° oder zwei Passagen durch den Mather-Platt bei 210° F., chromirt heiss nach der S. 108 angegebenen Methode, wäscht und trocknet. Durch Vergleich mit präparirtem Cachou, das man sich nach der oben angegebenen Methode aus Terra japonica selbst bereitete, bestimmt man dann die Güte der Waare.
- 3. Das Würfel-Cachou oder Gambir, das in Säcken verpackt in Form würfelförmiger Stücke in den Handel kommt. Das Gambircachou wird durch Auskochen der jungen Stengel und Blatter von Gambir und Eindicken des so erhaltenen Auszuges gewonnen. Es kommt in Stücken

von 3—4 cm Seitenlange von aussen dunkelbrauner, innen hellgelber bis graugelber Farbe in den Handel; in heissem Wasser lost es sich leicht zu einer etwas trüben bräunlich gefärbten Flussigkeit auf, die mit Eisenoxydsalzen einen schmutzig grunen Niederschlag gibt. Eine gute Sorte Würfel-Cachou soll nicht uber  $4^{\circ}/_{0}$  Aschengehalt zeigen.

Das Cachou enthält als wesentliche Bestandtheile:

1 das Catechin oder die Catechusäure;

2. die Catechugerbsäure; endlich finden sich stets braune Substanzen beigemengt, die jedenfalls Zersetzungsproducte des Catechins und der Catechugerbsäure sind und namentlich während der Concentration des Saftes entstehen.

Das Catechin  $C_{21}H_{20}O_0+5\,H_2O$  oder  $C_{18}H_{18}O_8$  wird leicht aus dem Cachou durch Auslaugen mit kaltem Wasser gewonnen, wobei es zuruckbleibt, während nur Catechugerbsäure in Losung geht; es bildet entsprechend gereinigt, kleine seidenglanzende Nadeln, die geruch- und geschmacklos und von neutraler Reaction sind; es ist in kaltem Wasser sehr schwer löslich (in 1133 Th. Wasser von 17° C.), leicht loslich aber in kochendem Wasser und Alkohol, schwerer in Aether.

Bei Anwesenheit von freien oder kohlensauren Alkalien absorbirt das Catechin schnell Sauerstoff aus der Luft; es bilden sich hiebei eigenthümliche, noch nicht näher studirte Producte von brauner und rother Farbe, wie Japonsäure und Rubinsäure, auch schon durch Wasser erleidet das Catechin eine derartige, wenn auch bedeutend langsamere Oxydation. Auf dieser Eigenschaft des Catechins, sehr leicht durch Oxydation braune unlosliche Verbindungen zu geben, beruht die Anwendung des Korpers in der Färberei und im Zeugdruck.

Die Oxydation des Catechins erfolgt in der Auflosung des chromsauren Salzes sofort und die braune Farbe kommt augenblicklich zum Vorschein; gleichzeitig tritt aber nothwendigerweise eine Reduction der Chromsaure ein, entweder zu Chromoxyd oder zu der intermediären Oxydationsstufe, dem chromsauren Chromoxyd Schlumberger nimmt an, dass sich das Chromoxyd mit dem oxydirten Catechu zu einem Lack verbindet, nach seiner Ansicht ist das Metalloxyd zur Entwicklung der Intensität der Farbe nothwendig; dem entgegen behauptet Heckmann,¹ dass das Oxyd mechanisch mit der braunen oxydirten Substanz vermischt sei. Dem widerspricht Schlumberger,² indem er an seiner früher ausgesprochenen Ansicht festhält, dass ein Metalloxyd bei der Bildung des Farblackes mitwirkt, und in der That scheinen die mangelhaften Resultate, welche man bei der Oxydation von Cachou mittelst Vanadium s. Z. erhalten hat, für die Schlumberger'sche Ansicht zu sprechen.

Die Catechugerbsaure  $C_{21}H_{18}O_8$  (?) oder  $C_{80}H_{34}O_{15}$ , das erste Anhydrid des Catechin entsteht durch Erhitzen von trockenem Catechin auf 150 bis 160°, bei längerem Stehen einer Catechinlösung, schneller aber beim Kochen von Catechin mit ätzenden und kohlensauren Alkalien.

Catechugerbsäure fällt essigsaures Eisenoxyd grün, Eisenchlorid grünbraun, Kupferacetat braun, Brechweinstein hellgelb, Zinkacetat gelb und gibt mit Bichromat einen braunrothen Niederschlag.

<sup>2</sup> Bulletin de la société de Mulhouse Nr. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bulletin de la société industrielle de Mulhouse, Bd. XIV, SS 186 und 197.

Die kalte wässerige hellgelbe Losung wird durch Alkalien bräunlich, Alaun gibt eine hellgelbe Ausscheidung, während die Losung heller und klarer wird. Eisenvitriol gibt olivgrune, Ferrisulfat dunkelgrune, Kupfersulfat olive Färbung, Kupferacetat schwarzbraune, Bleiacetat gelbgraue Fällung. Kaliumbichromat erzeugt eine reichlich braune, Gelatine starke röthliche Fällung.

Die verschiedenen Catechusorten finden im Zeugdruck die verschiedenste Anwendung und zwar:

- 1. Kann das Cachou in Mischung mit oxydirenden Mitteln aufgedruckt und der Luft ausgesetzt werden; es geht dann in Folge der Oxydation in den gefärbten unlöslichen Zustand uber und ein einfaches Kreidebad beendigt die Fixation. Durch Zusatz verschiedener Metallsalze kann man von gelben Tönen bis zu grauvioletten Modetönen gelangen.
- 2. Das Cachou wird in Mischung mit Metallsalzen oder auch für sich allein aufgedruckt, gedampft und durch eine Behandlung mit chromsaurem Kali in seine unlösliche gefärbte Form übergeführt.

Auch hier kann man je nach den verschiedenen angewandten Metall-

salzen die verschiedensten Nüancen erhalten.

3. Das Cachou wird unter Anwendung im Dämpfen oxydirender Agentien aufgedruckt und durch einfaches Dämpfen befestigt.

Hiebei kann durch die Mischung mit anderen Farbholzextracten, ja auch mit Anilinfarben eine grosse Anzahl der verschiedensten Nuancen erreicht werden.

4. Das Cachou wird in Mischung mit einem Metalloxyde, beispiels-weise Thonerde oder Eisen unter gleichzeitigem Zusatz eines Oxydations-mittels aufgedruckt, durch Verhängen in Folge der Einwirkung des Sauerstoffs der Luft in seine unlosliche Form übergeführt, dann durch ein Kreidebad die Fixation von Cachou und Metalloxyd beendigt, und nun können durch Färben in verschiedenen Färbematerialien, wie Alizarin, Quercitron etc. die verschiedensten Modetone von gelblich, rothlich, grau und violetgrau erzielt werden.

In den meisten Fällen dient als Oxydations- oder Fixationsmittel das salpetersaure Kupfer, bei Dampffarben das essigsaure Kupfer und zwar ersteres in Verbindung mit Chlorammonium Nach Kochlin's Ansicht bildet dasselbe durch doppelte Zersetzung Kupferchlorid, welches durch das Chromogen zu Chlorur reducirt wird, das im Salmiak aufgelost bleibt und an der Luft wieder in Kupferchlorid übergeht, wodurch es von Neuem die Fähigkeit erlangt, auf einen ferneren Theil der organischen Substanz einzuwirken.

Anwendung finden im Zeugdruck namentlich die Eingangs erwähnten Sorten: Pegu-Cachou, Terra japonica und das hieraus hergestellte Würfelcachou. Da es im Zeugdruck meist in Lösungen angewendet wird, so folgen nachstehend einige Vorschriften zu deren Bereitung:

Cachou 8º Bé.

10 kg Wurfelcachou kochen mit 40 l Wasser.

Cachou 10°.

10 kg Würfelcachou 30 l Wasser.

Cachoulösung 12°.

11 kg Würfelcachou werden in

22 l Wasser gelost und auf 40 kg gestellt.

Cachoulösung 18°.

50 kg Würfelcachou

701 Wasser.

Pegucachou 15°.

30 kg Pegucachou

701 Wasser.

### Cachoulösung 220 für Dampfpuce.

15 kg Terra japonica werden in

5 l Essigsäure 6º Bé und

10 l Wasser gelost.

Cachou-Ansatz MS.

20 kg Pegucachou

15 kg Wurfelcachou

10 l Essigsäure 6º Bé

2 kg Grunspahn

250 l Wasser werden bis zur vollständigen Lösung

gekocht; es resultiren 270 l von 4º Bé.

Es folgen nun in der oben angeführten Reihenfolge die Vorschriften zu den verschiedenen Cachoutonen:

#### 1. Cachou fixirt mittelst des Sauerstoffs der Luft.

Stammfarbe.

6 kg Würfelcachou werden mit

15 l Wasser

1 Essigsäure 8º Bé

2250 g Chlorammonium und

4500 g Gummi arabicum bis zur vollständigen Lösung gekocht und nach dem Kaltrühren

1 l salpetersaures Kupfer von 40 º Bé ein-

gerührt. Hieraus erhält man

Cachou für Streifen.

1 l Stammfarbe

4 l Gummiwasser

200 g salpeters. Kupfer von 40° Bè.

#### Mode-Cachou.

- 1 I Stammfarbe von oben
- <sup>1</sup>/<sub>8</sub> l Mordant fur Alizarinviolet 12° (S. 64)

6 l Gummiwasser à 1/2 kg.

Die beiden angegebenen Farben werden hauptsächlich bei zweifarbigen Mustern in breiten Streifen in Combination mit kleinen Anilinschwarzfiguren gedruckt.

Die Stücke werden nach dem Druck 2 Tage bei 45° Wärme/und 40° Feuchtigkeit verhängt, worauf sie das in diesem Bande pag. 108 angegebene Kreidebad passiren. Auch ein öfteres Durchnehmen durch den Mather-Platt bei 180—190° F dürfte genügen. Dann werden sie gut gewaschen, bis das Weiss vollständig rein ist, getrocknet und appretirt.

Man kann, falls die mit dem Cachou für Streifen gedruckten Stücke zu gelblich oder zu röthlich ausfallen sollten, dadurch nüanciren, dass man im Rollenständer eine Minute lang durch ein kaltes Bad von

> 1200 g Eisenvitriol 1 l Schwefelsäure von 9º Bé 1200 l Wasser

passirt; diesem Bade werden für je 100 m 10 l einer Lösung von 500 g Eisenvitriol, ½ l Schwefelsäure 9 ° Bé und 150 l Wasser zugesetzt; hierauf wird die Waare gründlich gewaschen. Wird das Streifencachou oder das Modecachou in Combination mit Anilinschwarz gedruckt, so ist zwischen die Anilinschwarzwalze und die Cachouwalze eine sogenannte "Wasserwalze" einzulegen, wie wir dies B. I, S. 197 beschrieben haben. Ohne diese Wasserwalze käme zu viel Schwarz in das Cachou, wodurch dieses total ungleich würde.

Eine schnelle Oxydation von Cachou in Continue-Apparaten gibt im Verhältniss zur angewendeten Menge von Chromogen weit hellere Nuancen als die langsame Oxydation, welche beim Verhängen erfolgt; es scheinen also die Sauerstoffüberträger bei der Continue-Oxydation nicht die genügende Zeit zu haben, um den zur vollständigen Oxydation des Chromogen nothwendigen Sauerstoff der Luft zu ubertragen.

# 2. Cachou fixirt durch eine dem Dämpfen folgende Behandlung mit Kaliumbichromat.

Ein sehr kräftiges und lebhaftes Cachou, welches sich zu einfarbigen Sachen sowohl, wie auch zu Combinationen mit allen Farben, welche ein Chromiren ertragen, vortrefflich eignet, ist

#### Cachou K

- 6 kg Würfelcachou
- 3 l essigsaure Thonerde 10° Bé
- 3 l Quercitronextract 10° Bé
- <sup>3</sup>/<sub>4</sub> l Rothholzextract 20° Bé
- $7^{1}/_{4}$  l Wasser
  - 6 kg Gummi arabicum werden gekocht, bei 50°
  - 1 kg Alaun

und dann mit Anilinschwarz überdruckt. Druckt man es im Rapport mit Anilinschwarz, so erhalten die Stücke nach dem Druck eine zweimalige Passage durch den Mather-Platt bei 180° F., worauf sie zum Chromiren gehen. Wird das Cachou fur sich allein gedruckt, um nachher mit Anilinschwarz überdruckt zu werden, so erhält es nach dem Druck eine zweimalige Passage durch den Mather-Platt bei 210° F. dann wird die Waare chromirt, gewaschen und getrocknet, hierauf das Anilinschwarz uberdruckt, worauf die Waare wie gewohnliche Anilinschwarzwaare zweimal bei 180° F. durch den Mather-Platt geht, um nach einer darauf folgenden warmen schwachen Sodapassage gewaschen zu werden. Man erhält auf diese Weise ein weit besseres Schwarz, als wenn man das Schwarz, wie dies auch in manchen Fabriken geschieht, direct auf das vorgedruckte Cachou überdruckt, da die die Anilinschwarzbildung erschwerende Catechugerbsäure durch das Chromiren zersetzt wird und in Folge dessen der nachfolgenden Entwicklung des Anilinschwarz nicht mehr hindernd in den Weg tritt.

Das Chromiren der Flanelle erfolgt im Rollenständer:

1800 l Wasser, 70 heiss 24 kg doppeltchromsaures Kali 4400 g Solvay-Soda.

Nach dem Chromiren wird gut gewaschen und getrocknet

Es ist bei der Fabrikation der Kalmuk, oder wie man sie in Polen zu nennen pflegt, Bojki, wohl darauf zu achten, dass die Waare in der Richtung der beim Rauhen durch die Karden hervorgebrachten Haare durch die Maschinen geht, da im gegentheiligen Fall die Reibung der Walzen die Baumwollfasern umlegt, wodurch die Muster ein sehr hässliches Aussehen bekommen; auch ein ofteres Bursten nach dem Trocknen legt die Haare nicht mehr so schön regelmässig nieder, wie dies bei Boachtung des oben Gesagten erfolgt.

Viel verwendet wird für Gladbacher Flanelle ein dem Cachou MS

ähnliches mit Quercitron und Blauholz nüancirtes

Flanell-Braun



Nach dem Druck passiren die Stücke durch den Mather-Platt, worauf sie wie gewöhnlich gedämpft und heiss chromirt werden. Vor dem Trocknen ist gründlich zu waschen.

Eine sehr starke Anwendung findet das im Eingang erwähnte praparirte Cachou zum Glattfärben der Kalmuk, welche nachher mit Anilinschwarzmustern überdruckt und zum Schlusse noch mit Anilinfarben nuancirt werden. Dieses Braunfärben geschieht am besten und vortheilhaftesten in continuirlicher Weise: Von 3 hinter einander befindlichen Kasten befindet sich im ersten eine Losung von 24 kg präparirtem Cachou und 2400 g Kupfervitriol in 1800 l kochendem Wasser. Die aus der Rauherei kommende Rohwaare passirt in der Richtung der Haare, oder wie man sich in der Praxis ausdrückt "nach dem Strich" diese Cachoulosung, hierauf ein Walzenpaar, welches den Ueberschuss von Cachoulosung aus der Waare entfernt und in die Kufe zuruckfliessen lasst, hierauf geht sie uber einen zweiten ca. 1000 l fassenden Kasten hinweg, damit man sehen kann, ob das Quetschwerk gleichmässig die Waare auspresst; dieser Kasten enthält nur heisses Wasser, das fortwahrend zur Losung von Chromkali zum Zusatz in Kasten III bereit ist; nachdem die Waare uber diesen Kasten hinweggegangen ist, tritt sie direct in den dritten Kasten ein, welcher auf 1000 l heisses Wasser 101 einer Lösung enthält, welche auf 1801 Wasser 8 kg doppeltchromsaures Kali besitzt. Bei jedem Stucke von 60 m werden 31 dieser Lösung zugefügt, nach 150-200 Stück wird das Bad abgelassen.

Nach dem Verlassen der Chromkalilosung passirt die Waare wieder ein Walzenpaar, um ausgequetscht zu werden, geht dann durch einen mit Spritzröhren versehenen Wasserkasten und passirt endlich nochmals ein Quetschwalzenpaar. Nach 2- bis 3maligem Durchgange durch diesen Apparat ist die Waare genügend dunkel gefärbt, um überdruckt werden

zu konnen.

Nach dem Ueberdruck mit Anilinschwarz R (s dort) oxydirt man die Stücke entweder in der Hänge oder aber vortheilhafter durch Passiren durch den Mather-Platt, dann passiren sie nochmals den Cachoufärbe-Apparat, werden mehrere Male in heissem Wasser breit gewaschen, um die Verdickung des Anilinschwarz zu entfernen, worauf dann, je nachdem man gelbliche oder mehr rothliche Nuancen haben will, mit Mandarinorange oder mit Bismarckbraun und Fuchsin nüancirt wird.

Man verfährt auf folgende Weise: Für gebliche Nüancen gibt man auf dem Jigger pro Stuck à 60 m

20 g Mandarinorange 200 g Alaun auf 80 l Wasser

und gibt bei  $55^{\,0}$  2 Züge, dann wird ohne zu waschen gequetscht und getrocknet. Für mehr bräunliche Nuancen gibt man auf dem Jigger für je 4 Stück à  $60~\rm m$ 

 $1^{1}/_{2}$ —2 l Bismarcklosung  $1^{1}/_{2}$ —2 l Fuchsinlösung

und je nach der Schwere des Musters

<sup>1</sup>/<sub>4</sub>—<sup>5</sup>/<sub>8</sub> l Blauholzlosung 2° Bé

3-4 Zuge bei 55°, dann wird wieder ohne zu waschen gequetscht und getrocknet.

> Bismarcklosung. 200 g Bismarckbraun 6 l Wasser.

Fuchsinlösung. 50 g Fuchsin 6 l Wasser.

Hat man eine Continue-Cachou-Färbemaschine nicht zur Verfügung, so arbeitet man im Jigger. Die mit Soda ausgekochte Waare wird gewaschen, gequetscht und erhält 4 Zuge bei 750 durch eine Mischung von 75 l Cachoulosung von  $1^{1/2}$  Bé (aus präparirtem Cachou bereitet) mit 75 g Kupfervitriol. Nachdem sie durch die Quetschwalzen des Jiggers gegangen ist, erhält sie auf einem zweiten Kasten 4 Züge durch eine kochende Losung von 1 kg doppeltchromsaurem Kali in 751 Wasser. Dann wird gut gewaschen, gequetscht und getrocknet, worauf mit Anilinschwarz R überdruckt wird.

Das Cachoubad wird fortwährend mit frischer Losung aufgebessert; dem Chrombade fügt man nach Passage jeden Ballens à 4 Stück 1/2 kg doppeltchromsaures Kali zu; nach Durchnahme von 3 Ballen lässt man es ganz ab, da sonst in Folge Abscheidung von vielem Farblack im Bade keine guten Resultate erzielt werden. Nach erfolgtem Ueberdruck der Waare mit Anilinschwarz wird sie wie oben behandelt ev. miancirt

In vielen Fabriken werden an Stelle des Cachou künstliche Farbstoffe verwendet und zwar besonders das Diamincatechin B und G von Cassella, welche mit Diaminechtgelb B mit Diaminbraun M u. a. nüancirt werden. In Russland finden besonders viel Anwendung die Tetrazobraun G und 2 G der Pabianicer Actiengesellschaft für chemische Industrie. Trotzdem aber ziehen viele Druckereien und Färbereien das Cachou vor, denn es ist einer der echtesten Farbstoffe gegen Licht, Luft, Seife, Alkalien und Säuren; auch gegen Chlor zeichnet er sich durch ziemliche

Zum Druck einfärbiger Cachou-Grundel auf Kattun eignen sich namentlich

#### Cachou S.

4 l Cachoulösung 18º Bé

1/2 1 Kreuzbeerextract 80 Bé  $^{1}/_{8}$  l Rothholzextract 20° Bé  $^{3}/_{8}$  l Essigsäure 7°

1500 g Gummi werden gekocht und nach dem Erkalten

3/16 g Terpentinöl 2 l Gummiwasser

<sup>1</sup>/<sub>2</sub> l essigs. Thonerde 15° zugegeben.

### Cachou S.

11 kg Gummiwasser

11 kg Cachoulosung A

3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg Kreuzbeerextract 25 <sup>0</sup> Bé

31/2 1 Wasser werden gekocht und kalt

625 g Natronlauge 36 º Bé

1125 g Thonerdenatron 24° und

1 kg Terpentinol hinzugefügt.

### Cachoulosung A.

5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg Wurfel-Cachou 9 l Wasser.

Fur mehrfarbige Muster, wo das Cachou mit Roth, Schwarz und einem Puce-Decker combinirt ist, eignet sich vorzüglich das

### Cachou LG (gelblich)

7 l Cachou 12º

3 l Kreuzbeerextract 10°

9 l Gummiwasser à 800 g

werden gekocht und nach dem Erkalten

<sup>3</sup>/<sub>4</sub> l Terpentinol

2 l Natronlauge 10 º Bé

11/2 1 Thonerdenatron 24° und

45 g Zinnsalz zugegeben.

Für glatte Boden sowie breite Leisten bei Tuchern verwendet man das mit Alizarin nüancirte

#### Cachou Storck.

10l Cachou  $12\,^{\rm o}$  600 g Alizarın gelbst. 15 $^{\rm o}/_{\rm o}$  600 g Natronlauge  $10\,^{\rm o}$  Bé

9 l Gummiwasser à 500 g

2 l Natronlauge 10°

1<sup>1</sup>/, l Thonerdenatron 24 °.

Wird das Cachou für sich allein gedruckt oder in Combination mit Farben, welche ein heisses Chromiren nicht beeinträchtigt, so chromirt man vortheilhaft nach der in diesem Bande S. 104 unter 3 besprochenen Methode.

Die alkalischen Cachou, wie Cachou Storck, Cachou LG, Cachou S1, muss man nach der in diesem Bande S. 103 unter 2 beschriebenen Storck'schen Methode aus den dortselbst angeführten Grunden chromiren.

# 3. Cachou fixirt durch die Einwirkung beim Dämpfen oxydirender Agentien.

#### Cachou Br.

960 g Cachoulosung 12º Bé 120 ccm Essignaure 6 º Bé

80 g Mehl

40 g Stärke 60 g Leiogomme

### werden gekocht und nach dem Erkalten

23 g chlorsaures Natron

23 g Salmiak

60 g Alaun und

23 g essigsaures Natron zugesetzt.

#### Cachou 40.

400 g Cachou Br

 $100~\mathrm{g}$  Quercitron extract  $30~\mathrm{o}$  Bé

100 g Stärkeverdickung

40 g essigs. Chromoxyd 20 º Bé

40 g essigsaurer Kalk 15 °.

#### Cachou F.

440 g Traganthwasser

25 ccm Wasser

120 g Cachoulösung F

60 g essigs. Chromoxyd 20 Bé

60 g essigs. Magnesia 20 º Bé.

# Cachouldsung F.

500 g Wurfel-Cachou

800 g Essigsäure 6 º Bé.

Für die schon mehrfach erwähnten Hosenstoffe, welche nach dem Dämpfen nur einmal breit kalt gewaschen, in manchen Fabriken sogar direct nach dem Dämpfen appretirt werden, eignet sich vorzuglich das

#### Cachou HZ.

10 kg Stärke

71/2 l Wasser

50 kg Ansatz W werden gekocht und bei 600

2 kg chlorsaures Kali

12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> l essigs. Chromoxyd 15 <sup>0</sup>
7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> l essigs. Kalk 15 <sup>0</sup> und
2 l Türkisch-Rothol zu.

Cachou-Ansatz W.

20 kg Würfel-Cachou werden mit 25 l Wasser 7½ l Essigsäure 6º Bé und 500 g Grünspahn gekocht.

### Für hellere Cachounüancen auf Deckmuster druckt man

Havannah mittel.

1600 g Stärke

2 l Wasser

3 l dunkel gebr. Stärkewasser

6 l Cachoulösung 10 °

<sup>1</sup>/<sub>2</sub> l Essigsäure 7 °

 $\frac{1}{2}$  l Glycerin

750 g Oel werden gekocht, bei 60°

125 g chlorsaures Kali und kalt

4500 g essigs. Chromoxyd 17 º Bé zugegebon.

Fur ganz lichte Tone dient das

Havannah hell

9 kg dunkel gebr. Stärkewasser

3 kg Cachoulosung 10° Bé kochen, bei 60°

100 g chlorsaures Kali und kalt

3 1 essigs. Chromoxyd 17 º zufugen.

Die mit Havannah mittel und Havannah hell bedruckte Waare geht nach dem Druck durch den Mather-Platt, wird gedampft und geht durch das in diesem Bande S. 108 angegebene Kreidebad, erhält dann  $^{1}/_{2}$  Stunde lang eine kochende Seife mit 3 g p. l, wird grundlich gewaschen und ohne zu chloren appretirt.

#### Mode CR dunkel.

1650 g Stärke

1550 g dunkel gebr. Stärkewasser

3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> g Wasser

3200 g Cachoulösung 100

1/2 I Blauholz 200

510 g Essigsäure 7º

765 g Tournantol werden gekocht, nach dem Erkalten

85 g chlorsaures Kali

3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> g essigs. Chromoxyd 17 o und

1500 g essigs. Eisen 120 zugegeben.

#### Mode CR mittel.

4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> l dunkel gebr. Stärkewasser 3670 g Dextrinwasser à 1 kg

2 I Cachou 10°

700 g Blauholz 10° werden gekocht und kalt

40 g chlorsaures Kali

3700 g essigs. Chromoxyd 17°

1080 g essigs. Essig 12 ° zugefügt.

#### Mode CR hell.

6050 g dunkel gebr. Stärkewasser

5550 g Dextrinwasser à 1 kg 2 l Cachou 10°

540 g Blauholzextract 10 ° werden gekocht und kalt

40 g chlorsaures Kali

3400 g essigs. Chromoxyd 17°

960 g essigs. Eisen 12 hinzugegeben.

Die mit Mode bedruckten Stücke werden ebenso behandelt wie die mit Havannah bedruckten.

Diese hellen Cachou- und Modetone werden jetzt wohl meist mit Hulfe des Alizarins, Nitroalizarins, Alizarin-Bordeaux u. a. hergestellt (s. b. Alizarin).

Eine Jahrzehnte hindurch wichtige Aufgabe, Naturcachou weiss zu atzen, hat endlich S. Latkiewicz 1) gelöst; er führt die Ursache, dass auch die stärksten Chloratbeizen statt Weiss auf Cachou nur Chamois ergeben, auf die Anwendung von Eisenvitriol beim Färben zurück Mit. Bichromat allein waren die Resultate wesentlich günstiger. Die gebleichte Waare wird am Jigger (wie oben beschrieben) gefärbt, dann gespült und getrocknet, worauf mit Aetzweiss bedruckt wird.

#### Aetzweiss auf Cachou.

18.5 kg Blanc fixe-Verdickung 5 I Chloratlösung 35° Bé

500 g Ferricyankalium (rothes Blutlaugensalz) fein gestossen

1 kg Citronensäure werden kalt gemischt. Zuerst wird das rothe Blutlaugensalz mit 1 l Chloratlösung verrieben, dann die fein gepulverte Citronensäure, hierauf die Verdickung und schliesslich die restlichen 41 Chloratlösung zugefügt.

# Blanc fixe-Verdickung.

30 kg Blanc fixe en pâte

20 kg Verdickung mit Essigsäure (s. S. 76. Bd. I.)

15 kg weisses Dextrin werden mit

35 1 Chloratiosung zwei Mal auf der Nassfarbenmühle fein verrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehne's Färberzeitung, 1901, 361

### Chloratlösung 35° Bé.

6,5 kg chlorsaures Natron werden in 11,4 l Wasser gelost

Die gedruckte Waare wird bei mässiger Warme getrocl Continue-Apparat gedämpft, in warmem Wasser gewaschen und  $\mathfrak{S}^{e}$ 

Für Crême-Aetze verwendet man Chloramingelb:

### Crême Aetze auf Cachou.

1 kg Chloramingelb (Elberfeld) werden mit 7,5 l kochendem Wasser verrührt und in eine Lösung 16 kg Leiogomme in

22,5 l Chloratlosung von 35° Bé eingerührt und gekocht, 1 kg rothes Blutlaugensalz und

2 kg Citronensäure zugegeben.

Schwarze Soubassements, welche gleichzeitig von den Agabgeworfen werden, druckt man mit

#### Blau AC.

14 kg Alizarinblau S en pâte werden in 45,5 kg Bisulfitverdickung eingerührt 7 l Wasser 3,5 l essigs. Chrom 20° Bé und 350 ccm Aceton zugesetzt.

# Bisulfitverdickung.

15 kg Weizenstärke

2,5 l Olivenol

90 l Wasser werden gekocht und kalt

<sup>1</sup>/<sub>2</sub> l Natriumbisulfit von 36° Bé und

2 1 Wasser eingerührt.

Auch basische Farbstoffe können überdruckt werden; bei wendung von nichtätzbaren Farbstoffen können die Effecto n mehrt werden.

Bei dieser Gelegenheit will ich nicht unterlassen, auf einen aufmerksam zu machen, welcher beim

# Dämpfen von Chlorat-Aetzen

wohl zu beachten ist: Der eben beschriebene Artikel sollte Continue-Dämpfapparat (Bd. I, S. 119) gedämpft werden, und z folgenden Gründen: Der von Henri Schmid s. Z. in der Chem: vorgeschlagene Zusatz von kohlensaurer Magnesia zur Aetzdi war eine Vorsichtsmassregel, um sowohl das bedruckte Gewebe bei schweren Mustern beim Dämpfen nothwendigen Unterlagen zerstorenden Einfluss der Gase, die sich beim Dämpfprocess er zu bewahren

Der Hauptubelstand liegt bei den bisherigen Dampfapparaten, den dicht geschlossenen eisernen Kesseln oder holzernen Kasten darin, dass bei den meisten in der Praxis gebräuchlichen Methoden ein rascher Wechsel des im Innern des Kessels befindlichen Dampfes, welcher sich mit den aus den Druckfarben sich entwickelnden Dämpfen vermischt, nicht stattfindet; am besten ist es, die Waare einige Mal durch den Mather-Platt zu nehmen und beim nachfolgenden Dämpfen, den Dampfausströmungshahn 5 Minuten lang offen und den vollen Dampf unter fleissigem Drehen der Waarensäcke voll durchströmen zu lassen. Auf diese Weise haben die corrodirenden Gase Gelegenheit zu entweichen. Es wird gegen diesen Rath viel gesündigt und ich habe Fabriken gesehen, wo die Waare einfach in den Kessel eingehengt wurde, ohne sie beim Dämpfen überhaupt zu drehen.

Wozu sind die Drehvorrichtungen überhaupt da? Wenn nun schon bei einer Unzahl der bisher angewendeten Dämpfereimethoden vielerlei Unzukommlichkeiten entstanden, da doch verhältnissmässig geringe Quantitäten von chlorsauren Salzen in Anwendung kamen, wie sehr erst musste die neuere Fabrikationsweise Belästigungen hervorbringen, da man später bei derselben den Zusatz der kohlensauren Magnesia wegliess! In der That theilten mir mehrere Collegen mit, dass sie mit dem Dampfen nach alter Methode sehr schlimme Erfahrungen gemacht haben und auf die Fabrikation der Aetzartikel wegen des Abfleckens der Unterlagen und Corrosion nicht nur der letzteren, sondern ganz besonders der bedruckten Waare, verzichten mussten

Versuche mit öfterem langsamem Durchnehmen durch den Mather-Platt ergaben negative Resultate, was ich dem Grunde zuzuschreiben glauben darf, dass die Stücke in den öfteren kurzen Intervallen jedesmal abkühlen, wobei eine Unterbrechung der Reaction stattfindet.

Im Druck feiner Muster, wie Carreau's, Diagonalen und besonders Grundel zeigte das Cachou sehr unangenehme Uebelstände, welche Gustav Grieder in Lehne's Färberzeitung 1901 S.7 eingehend behandelt. Durch das Mischen von Farbstoff mit den Oxydationsmitteln findet nämlich die Oxydation nicht nur beim Dampfen statt, sondern auch schon zum Theil in der fertigen Druckfarbe bei der Berührung mit dem Sauerstoff der Luft. Dieses an der Luft oxydirte Catechu ist nun in ganz feiner Form in der Druckfarbe vertheilt und der Grund, warum sich diese nach acht Tagen schon, wenn zwischen den Fingern zerrieben, rauh, sandig anfuhlt und zur Herstellung eines guten Druckes unbrauchbar ist. Ein weiterer Uebelstand ist auch der, dass bei Catechufarben, welche nicht genügend lange gekocht worden sind oder nicht genügend Essigsäure besitzen, um das Catechu in Losung zu halten, Catechin, welches sich sehr leicht abscheidet, auskrystallisirt; sie werden grieslich und sind auch zum Drucke unbrauchbar. Ein nochmaliges Durchdrücken durch ganz feine Filtertücher verbessert die Farbe nicht, während ein nochmaliges Aufkochen sie erst recht verdirbt. Unter andere Uebelstände rechnet Grieder die nothwendigen Vorsichtsmassregeln beim Voroxydiren der Waare vor dem Dämpfen. In der That hat Unvorsichtigkeit in diesem Falle schon viel Schaden gebracht und es ist ein Verdienst der Firma Otto Starcke & Co in Leipzig-Lindenau, den gerügten Uebelständen Ab-

#### Cachoubraun OSC mittel.

570 g Verdickung wie oben 285 g Braun OSC No. 5 (Starcke) 50 g Kreuzbeer-Extract 30° 70 g essigs. Chrom 20° 25 g Wasser.

### Cachoubraun OSC dunkel.

490 g Verdickung 360 g Cachou-Druckbraun OSC No. 2 (Starcke) 30 g Noir réduit F (Otto Starcke & Co.) 30 g Kreuzbeer-Extract 30 ° 20 g Alizarin F X 20 °/<sub>0</sub> 70 g essigs. Chrom 20 °.

Nach dem Druck erhalten die Stücke eine Passage durch den Mather-Platt bei 210  $^{\circ}$  F., werden 1 Stunde ohne Druck oder  $^{1}/_{2}$  Stunde bei  $^{1}/_{2}$  atm. gedämpft, worauf sie ein Chrombad von 10 g doppeltchromsaurem Kali und 5 g Soda bei 60  $^{\circ}$  erhalten. Nach gründlichem Waschen werden die Stücke getrocknet.

Von den Echtheitseigenschaften ist die sehr gute Wasch- und Säureechtheit insbesondere der chromirten Drucke, hervorzuheben. Die Säureechtheit, welche bei Hosenstoffen in Betracht kommt, ist eine gute; verdünnte Mineralsäure greift die Nuance in der Kälte nicht an. Auch der Umstand, dass sich die Farbe bei Stücken, die nachher überfärbt werden, nicht verändert, gereicht dem Produkt zum Vortheil. Die Erfahrung hat gezeigt, dass mit der Einführung dieser Produkte sich die Fabrikation der angeführten Stoffe viel leichter gestaltet und einige früher sich immer ergebende Uebelstände von selbst weggefallen sind.

Die s. Z. so hohen Preise der Garancine sowohl als des künstlichen Alizarins gaben die Veranlassung zur Fabrikation der Chromwaare; ein Chrombraun aus Cachou und Rothholz haben wir bereits oben angeführt.

#### Chrombrann M.

45 l Cachoulösung 14" Bé

6 kg Weizenstärke

9 l Traganthwasser à 62 g

9 l Blauholzextract 7º Bé werden gekocht, bei 60° 450 g chlorsaures Kali eingeruhrt und nach dem Erkalten

13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 1 essigs. Thonerde 11 <sup>0</sup>

 $2^{1/2}$  l Fuchsinlosung à 30 g und  $4^{1/2}$  l Arsenikglycerin (s. Bd. I, S. 157) zugegeben.

Nach dem Druck wird gedampft und heiss chromirt. Ein sehr schones und lebhaftes Puce zum kalten Chromiren nach Storck's Methode ist das

#### Chrombraun PS.

8 I Cachoulösung PS

2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> I Wasser

1950 g Stärke

180 g Traganthwasser

1625 g Blauholzextract 140 Bé

# werden gekocht und nach dem Erkalten

1450 g essigs. Thonerde 10 °

250 g Alaun

250 g essigsaures Natron

350 g Rubin N (Berlin) oder Fuchsin gelöst in 6 l Holzessig zugesetzt.

# Cachoulosung PS.

8 l Wasser und 21/2 kg Würfel-Cachou

werden gekocht und die Losung auf 81 abgedampft.

Der Umstand, dass bei der Fabrikation der sogenannten Chromwaare bei Einwirkung der heissen Chromirbäder Dampfalizarinroth und -Rosa sehr stark leiden, dass sie einen bräunlichen Thon annehmen, der trotz allen Seifens, Chlorens und Verhängens in feuchtem Zustande an der Luft nicht vollständig wieder wegzubringen ist, ferner der weitere Uebelstand, dass das wegen seiner Echtheit und Schönheit so schnell beliebt gewordene Methylenblau im Chromirbade einen sehr unangenehmen, schmutzig grünen Ton annahm, welcher seine Anwendung in der Chromwaare einfach unmoglich machte, brachte Storck auf den Gedanken, das von ihm entdeckte chlorsaure Chromoxyd zur Oxydation von Cachou auf der Faser selbst zu verwenden. Wir haben die Herstellung des Praparates in diesem Bande S. 69 eingehend besprochen und geben nachstehend die Vorschrift zu

### Dampfpuce CL.1

10 I holzessigsaure Thonerde 10° Bé

11/2 kg Rubin N (oder Diamantfuchsin)

11 l Essigsäure 6º Bé

13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg Weizenstärke

33/4 1 Blauholzextract 20" Bé 2 1 Quercitronextract 20 Bé

16 l Wasser

 $1^{1}/_{2}$  l Traganthschleim à 62 g werden gekocht und in der Kälte

42<sup>3</sup>/<sub>4</sub> l Oxydationsbeize (chlorsaures Chromoxyd) 17<sup>0</sup> und 2 l Türkisch-Rothöl von 54<sup>0</sup>/<sub>0</sub> Sulfosäure eingerührt.

Der Zusatz der Oxydationsbeize zu den Druckfarben, das sogenannte "Ausschärfen", geschieht am vortheilhaftesten unmittelbar vor dem Druck. Uebrigens hält sich die Druckfarbe mehrere Tage.

Man druckt dieses Puce auf mit 7% Türkisch-Rothol präparirte Waare, wobei man langes Stehenbleiben auf den Platten in der Mansarde zu verhüten hat und sorgt dann für gründliche Oxydation entweder durch 3- bis 4maliges Durchnehmen durch den Mather-Platt'schen Oxydirkessel oder durch 2tägiges Verhängen bei 40° Warme und 36° Feuchtigkeit.

Die in der Druckfarbe enthaltene Thonerde verhindert hiebei das Angreifen der Faser durch entweichendes Chlorperoxyd und damit letzteres die unbedruckten Stellen nicht angreife, wie dies beim Anilinschwarz sehr oft der Fall zu sein pflegt, ist eben für rasche Entfernung dieses Gases zu sorgen, wozu sich der Mather und Platt'sche Vordämpfer am besten eignet. Wegen des aus der Druckfarbe leicht auskrystallisirenden Catechins hat die Farbe Neigung, sich in die Gravur einzusetzen, wes-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dingler's polytechnisches Journal, Bd. 257, pag. 298.

halb mit kreisender Burste und mit Gegenburste zu drucken rathsam ist. Nach erfolgter Oxydation wird gedampft, worauf die Waare eine Brechweinsteinpassage erhalt und so behandelt wird, wie oben bei "Brechweinsteinwaare" beschrieben ist Ein auf ähnliche Weise hergestelltes Muster ist das nachfolgende, das wir Schlaepfer Wenner und Co verdanken



Es ist auf geolte Waare gedruckt: Alizarinroth, Tanningrum und Puce aus Cachou, Quercitron und etwas Blauholz mit essigsaurem Chrom und etwas Chlorat.

In der ersten Auflage folgte nach dem Artikel über Cachou als wichtigster Naturfarbstoff der Indigo. Die gewaltige Umwälzung, welche der kunstliche Indigo in der Färberei und im Zeugdruck hervorgebracht hat, gleichzeitig aber der Umstand, dass die Fabrikation im Zeugdruck beim künstlichen Indigo so ziemlich dieselbe geblieben ist, als beum Naturindigo, veranlassen mich, den Indigo als Uebergang von den natürlichen zu den künstlichen Farbstoffen zu benützen und demselben wegen der nothwendigen eingehenden Behandlung ein besonderes Capitel einzuräumen.

# VIII. Indigo.

(Literatur: Indigo rein B.A.S.F. herausgegeben von der Bad. Anilmund Sodafabrik; Lehne's Färberzeitung, Berlin; Georgievics, Lehrbuch der Farbenchemie, Leipzig und Wien. — Knecht-Rawson-Loewenthal, Berlin 1900.), Storck und Bennade (Karmarsch)

Dieses Kapitel fing in der 1. Auflage meines Werkes folgenderweise an:

"Der werthvolle Indigo, welcher bis heute noch durch keinen Theerfarbstoff verdrängt werden konnte, etc." Diese Behauptung ist durch die Erfindung des kunstlichen Indigo und dessen Einführung als Indigo rein durch die Bad Anilin- und Sodafabrik und nachher des Indigo der Farbwerke Hochst vollständig umgestossen. Wohl hat Indigo rein einen schweren Stand gehabt, bis es sich so allgemein einbürgerte, wie dies speciell im Zeugdruck geschehen ist, (ich werde darauf beim Indigo rein zurückkommen), allein dass es in Baumwolldruck und -Färberei den natürlichen Indigo verdrängt hat, geht aus der Thatsache hervor, dass es mir unmöglich war, aus deutschen Fabriken Aetzmuster auf Naturindigo für die neue Auflage zu erhalten. Von allen Seiten erhielt ich die Antwort: "Wir bedauern, Ihrem Wunsche nicht entsprechen zu können, da wir nur noch mit kunstlichem Indigo arbeiten." Da jedoch manche Drucker, wie bekannt, mit einer gewissen Zahigkeit am Alten hängen, da ausserdem nach den statistischen Notizen doch noch bedeutende Mengen von natürlichem Indigo eingeführt werden, so fühle ich mich veranlasst, auch in dieser neuen Auflage den Naturindigo eingehend zu besprechen, umsomehr als die Fabrikation im Kattundruck dieselbe bleibt wie früher

# a) Natürlicher Indigo.

Der Naturindigo wird aus verschiedenen, hauptsächlich in Ostindien, ferner in Süd- und Mittel-Amerika wachsenden Pflanzen von 1 bis 1,5 m Höhe gewonnen. Die wichtigsten Pflanzen, welche zu seiner Bereitung angebaut werden, sind Indigofera tinctoria (gemeiner oder Färber-Indig), Indigofera disperma (zweisamiger Indig), Indigofera Anil (sichelformiger oder Anil-Indigo) und Indigofera argentea (silberblattriger Indig). Ferner gibt es noch zahlreiche Indigofera-Arten von geringerer Wichtigkeit. Die Indigofera argentea erreicht eine Hohe von 3 bis 5 m. Indigo findet sich ferner in einigen einheimischen Gewächsen, wie in der Waidpflanze, Isatis tinctoria und im Färberknöterich, Polygonum tinctorium.

Der Samen der Indigopflanze¹ wird gegen Ende Februar in Ost-Indien gesät; die Ernte findet im Juni oder Juli statt. Sobald sich die sehr kleinen rosenrothen und weissen Blüthen zeigen, werden die Pflanzen kurz über dem Erdboden abgeschnitten und in frischem Zustande in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull. de la soc. industr. Rouen 1876 p. 434.

Einweich- oder Gahrungsbottichen ubereinander geschichtet, mit massig warmem Wasser ubergossen und mit Brettern und Steinen beschwert Nach 10 bis 12 Stunden tritt eine sturmische Gährung ein, die Flussigkeit nimmt eine gelblichgrüne Farbe an und an der Oberfläche bildet sich ein blaues Häutchen. Die Gährung scheint durch einen Bacillus hervorgerufen zu sein, der mit den Microben der Lungenentzündung Aehnlichkeit haben soll Sobald es den betreffenden Bacterien an Nahrung zu mangeln beginnt, stellt sich die Buttersäuregährung und schliesslich die Fäulnissgährung ein, welche beide die Bildung des Farbstoffes nicht mehr gestatten. Bei Gegenwart von salpetrigsauren Salzen soll die Gährung gunstiger verlaufen, indem diese den Gährungsbacillen längere Nahrung bieten, nach Angabe von Schrottky soll man durch diese Verlängerung der Extrahirungszeit etwa 12 bis 15 % Mehrertrag erhalten haben. Der Eintritt der Fäulnissgährung wurde auch durch Zusatz von Carbolsäure zweckmässig verhindert

Die Gahrungsflussigkeit wird nun in einen zweiten Behälter, die "Schlagkufe" abgelassen, wo sie mit mechanisch bewegten Schaufeln 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis 3 Stunden durchgearbeitet wird und den Indigo als blauen Schlamm abscheidet. Zur Beförderung des Absetzens wird Kalkwasser zugefügt, häufig werden auch Bleizucker oder Abkochungen gerbsäure-

haltiger Pflanzenfarbstoffe zugesetzt.

Der gebildete breiartige Niederschlag wird mittelst Leinwandfilter von der Flüssigkeit getrennt, zur Zerstorung vorhandener Fermente mit Wasser gekocht, filtrirt und gepresst, sodann werden die 9 bis 10 kg schweren Presskuchen in wurfelförmige Stücke geschnitten und durch mehrmonatliches Liegen an der Luft getrocknet; etwa 300 kg Pflanzen ergeben durchschnittlich 1 kg Indigo.

Gleich vielen anderen natürlichen Farbstoffen kommt der Indigo also nicht fertig gebildet in der Pflanze vor, sondern in Form eines

Glucosids.

Schunk nannte es Indican; es zersetzt sich durch den Gährungsprocess in eine Zuckerart, das Indiglucin und in Indigblau, den wirksamen Farbstoff:

$$2\,C_{\rm 26}H_{\rm 21}N\,O_{17} + 4\,H_{\rm 2}O = C_{\rm 16}H_{\rm 10}N_{\rm 2}O_{\rm 2} + 6\,C_{\rm 6}H_{\rm 10}O_{\rm 6}.$$
 Indightein

Dieses Indiglucin soll aber nach C. J. van Lookeren-Campagne und

P. J. van der Veen Dextrose C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> sein.

Der Indigo besteht aus einem Gemisch mehrerer Substanzen; der werthvollste Bestandtheil ist das Indigoblau oder Indigotin  $C_{16}H_{10}N_2O_2$ , von welchem die verschiedenen Sorten zwischen 20 bis 80  $^{\rm o}/_{\rm o}$  enthalten; rein dargestellt, in unkrystallisirtem Zustande bildet es ein dunkelblaues Pulver, unlöslich in Wasser, Alkohol, Aether, verdünnten Sauren und Alkalien, löslich in kochendem Anilin, woraus es in tiefblauen Krystallen mit kupferrothem Metallglanz krystallisirt; ferner ist es löslich in Nitrobenzol, Phenol, Chloroform, Petroleum, Paraffin und Terpentin.

Beim Erhitzen sublimirt es in kupferglänzenden Nadeln; in kalter concentrirter oder rauchender Schwefelsäure löst es sich Anfangs mit grüner Farbe (Bildung des Sulfats); beim Stehen, schneller beim Erhitzen

Berl. Ber. 1895, Ref. 258 u 1014; Chem.-Ztg. Repert. 1895, 2 und 1896, 25.

färbt sich die Lösung blau unter Bildung von Indigo-mono- und -disulfosäure, deren erstere (Phönicinsulfosäure) in Wasser schwer, deren letztere leicht loslich ist und als Natriumsalz den Indigocarmin des Handels bildet.

Oxydationsmittel verwandeln das Indigoblau in wasserlosliches Isatin,

welches keine Farbekraft besitzt:

$$C_{16}H_{10}N_2O_2 + O_2 = C_{16}H_{10}N_2O_4.$$

Auf dieser Reaction beruht das Aetzen auf indigoblauem Grunde, wobei das blaue Indigotin zerstort und in das lösliche Isatin überführt wird. Setzt man dem Oxydationsmittel farbige Substanzen zu, welche während des Oxydationsprocesses selbst nicht angegriffen werden, so

erhält man farbige Zeichnungen auf blauem Grunde.

Alkalische Reductionsmittel verwandeln das Indigoblau in Indigoweiss,  $C_{16}H_{12}N_2O_2$ , ein weisses krystallinisches, in Wasser unlösliches, in Alkohol und Aether lösliches Pulver, welches sich in Alkalien (wie ein Phenol) löst und sich in dieser Losung durch den Sauerstoff der Luft energisch unter Abscheidung blauer Häute von Indigo oxydirt; auch im feuchten Zustande an der Luft geht die Oxydation zu Indigoblau leicht vor sich. Auf diesem Verhalten beruht die Anwendung des Indigo in der Färberei

Die Ueberführung des Indigotins in Indigweiss geht wie folgt vor sich:

$$C_{10}H_{10}N_{2}O_{2} + H_{2} = C_{10}H_{12}N_{2}O_{2}.$$
Indigetin

Wird die Faser mit solchem in alkalischer Lösung befindlichen Indigweiss (der Kupenflüssigkeit) getränkt, so verwandelt sich dieses an der Luft zurück in Indigoblau und bleibt dann der Faser anhaften; man nennt letzteren Vorgang das "Vergrünen", indem die Farbe von Grün in Blau übergeht. Der Vorgang ist folgender:

$$C_{1q}H_{1q}N_2O_2 + O = C_{1q}H_{1q}N_2O_2 + H_2O.$$

Von den übrigen Bestandtheilen des natürlichen Indigo ist nur noch das Indirubin oder Indigroth  $C_{10}H_{10}N_2O_2$  von Bedeutung, welches isomer mit Indigoblau und identisch mit Indigorubin ist, ein braunrothes Pulver, ziemlich löslich in Alkohol und hiedurch vom Indigoblau trennbar.

Sonst enthält Indigo noch einen braunen Stoff, das Indigobraun, ferner ein wenig Indiggelb, sodann eine leimartige Substanz, den Indigleim und 3 bis 20 % mineralische Bestandtheile, besonders kohlensauren und phosphorsauren Kalk, kohlensaure Magnesia, Thonerde, Eisenoxyd und Kieselsäure.

Die von den Gegnern des künstlichen Indigo s. Z. aufgestellte Behauptung, dass den im Naturindigo enthaltenen Stoffen Indigroth, Indigbraun und Indigleim in der Färberei eine wichtige Rolle zukomme und dass sie zur Erzielung guter Färberesultate unentbehrlich seien, ja dass es ohne Indigroth kein gut auf der Faser fixirtes Indigblau gebe, sind vollständig hinfällig, denn schon im Jahre 1837 haben Schwarzenberg und Schwartz im Bull. de la soc. ind. de Mulh, Bd. X S. 413 und S. 425 das Ergebniss einer von dieser Gesellschaft preisgekrönten Arbeit

veröffentlicht; sie kommen zu dem Schluss, dass die Begleitkorper des Indigos weder nutzlich noch schädlich, sondern gänzlich indifferent sind und fassen die Resultate ihrer Untersuchungen wortlich wie folgt zusammen:

- Der grösste Theil des Indigleims ist in der Küpe gelöst, im Satz bleibt ein kleinerer Theil. Sein Einfluss in der Färberei ist null.
- 2. Indigbraun bildet mit Kalk eine unlösliche Verbindung und bleibt im Satz. In der Färberei hat es keine Wirkung.
- 3. Das Indigroth schlägt sich beim Färben zum Theil zugleich mit dem Blau auf der Faser nieder; es vermehrt jedoch weder die Schonheit noch die Echtheit der Nüance und ist zur Erzeugung einer echten und lebhaften blauen Farbe nicht nothwendig. In grösseren Mengen kann es die Nüance sogar trüb und unansehnlich machen. —

Von den zahlreichen Indigosorten sind die asiatischen am stärksten auf dem Markte vertreten; unter denselben ragt der Bengal-Indigo hervor, mit dunkelblauer Farbe, gleichmässigem Korn und einem Gehalt von mehr als 75 % Indigblau. Weniger geschätzt ist die hellblauere Sorte; am geringwerthigsten sind die Stücke mit einem Stich ins Graue oder Grünliche, Bengal-Indigo tritt in ungefähr 40 Sorten auf, die durch Bezeichnungen, wie superfein, feinblau, blauviolet etc. unterschieden werden. Geschätzt wird ferner der Java-Indigo, der sich durch seine Reinheit auszeichnet, da er nur geringe Mengen von Extractivstoffen enthält; der geringere Farbstoffgehalt rührt von thonartigen Beimengungen her.

Es folgen dann Kurpah, Madras, Tirhoot, Andh etc. Die westindischen Sorten sind Coromandel und Manila. Von den amerikanischen
Sorten kommen Guatemala und Caracas dem Bengal nahe, während der
Brasil-Indigo Mittelsorte ist. Die vorzuglichste und leichteste Sorte von
Guatemala-Indigo ist Floras, die zweite Sobras und die geringste Cortes.
Die afrikanischen Sorten, wie der egyptische, sind wenig eingeführt.

Der Indigo kommt in würfelförmigen oder prismatischen, meist zerbrochenen Stücken in den Handel, hat dunkelblaue Farbe mit violetem oder purpurrothem Stich, ist specifisch leicht, ohne Glanz, von schwachem, aber eigenthümlichem Geruch und mattem erdigem Bruche. Beim Reiben mit dem Fingernagel nimmt die Bruchfläche einen Kupferglanz (Feuer) an. Je vollkommener diese Eigenschaften sind, umso geschätzter ist die Qualität.

Beim Erhitzen zersetzt sich der Indigo ohne zu schmelzen unter widerwärtigem Geruch und Entwicklung purpurrother Dämpfe.

Verfälscht wird er häufig mit Stärkmehl, Gummi, Harz, Schiefermehl, Farbholzextract, Theerfarben, Berlinerblau u. s. w. Stärkmehl lässt sich nachweisen, wenn man den Indigo mit Wasser auskocht und das Filtrat mit Jodlösung prüft oder zu einer durch verdünnte heisse Salpetersäure entfärbten Indigolösung etwas Jodkaliumlösung hinzufügt; das freiwerdende Jod gibt mit Stärke eine blaugefärbte Verbindung. Eine Beimischung von Gummi macht sich durch die schleimige Beschaffenheit des wässerigen Auszugs des Indigo bemerkbar. Harzartige Stoffe konnen durch Alkohol extrahirt werden; beigemischter Blauholzextract ist in

Oxalsäure löslich und auf Zusatz von Thonerde-Natron erhält man einen blauen Niederschlag. Berlinerblau verwandelt man durch Kochen mit Natronlauge in gelbes Blutlaugensalz, welches durch Eisensalz nachgewiesen wird.

# Werthbestimmung des Indigo:

Der Indigo des Handels enthält 20 bis 80 % Indigoblau als werthvollsten Bestandtheil. Alle Untersuchungsverfahren erstrecken sich daher auf die Ermittlung dieses Gehalts, denn aus den oben angeführten physikalischen Eigenschaften kann man auch bei grösster Uebung ein nur annäherndes Urtheil über die Qualität erhalten; selbst die Feststellung des Wasser- und Aschengehalts, sowie des specifischen Gewichts ist nur von untergeordneter Bedeutung.

Für die Analyse des Indigos sind eine grosse Anzahl von Methoden vorgeschlagen worden, leider befriedigt aber keine vollkommen. Die Genauigkeit einer Mineralanalyse wird man von den auf den Indigo angewendeten Methoden indessen nicht erwarten dürfen; manche Differenzen in den Resultaten haben ihren Grund in der Schwierigkeit einer richtigen Musterziehung. Die Qualität der Indigostücke innerhalb ein-und derselben Parthie ist durchaus nicht immer ganz gleichmässig. Je nach der mehr oder minder richtigen Auswahl der zur Analyse bestimmten Stücke werden daher Gehaltsschwankungen möglich sein, die bei derselben Parthie bis zu 10% betragen können. Die einzig zuverlässige Art der Probeziehung. Mahlen der ganzen Parthie, Durchmischen und Entnahme des gepulverten Musters kann nur in den seltensten Fällen angewendet werden. Den schnellsten Aufschluss über den Werth und die Anwendbarkeit gibt noch stets das ältere Verfahren des Probefärbens und des Vergleichs der Ausfärbungen mit derjenigen einer bekannten Sorte. Um ein gutes Durchschnittsmuster zu erhalten, nimmt man von den sämmtlichen Stücken des Musters kleine Theile und pulvert sie in ciner Reibschale. Nachdem sie theilweise zu einem unfühlbaren Pulver zerrieben sind, treibt man sie durch ein feines Sieb oder besser, man beutelt die Probe mit feinem Nessel. Es werden stets zwei vergleichende Versuche angestellt:

# 1. Vergleichende Ausfärbung auf Wolle. (B.A. u. S.F.)

Es wird je eine Quantität, welche einem bestimmten kleinen Geldwerthe, z. B. 5 Pfg. entspricht, abgewogen und vorsichtig in die 5—6fache Menge Schwefelsäure-Monohydrat (eventl. eine Mischung von 2 Theilen Schwefelsäure 67° Bé und 1 Theil Oleum, ca. 24°/ $_{\rm o}$ ) eingerührt. Man lässt unter häufigem Rühren etwa 12 Stunden bei 40, höchstens 50° stehen, löst in kaltem Wasser auf, filtrirt, wäscht nach und stellt auf 11 ein. Mit gleichen Raumtheilen der so erhaltenen Farblösungen werden dann im sauren Bade gleiche Mengen Wollgarn oder Wollstoff gefärbt, worauf man die Färbung vergleicht.

Die Methode ist sehr gut und zuverlässig bei raffinirten und reinen Sorten. Bei diesen ist der Preis nahezu gleich, man löst also, eventl. unter Vernachlässigung einer kleinen Preisdifferenz, gleiche Mengen, d. h. je mehr nicht färbende (oxydable) Stoffe er enthalt Die Oxydationsmethoden sind daher dementsprechend zu gestalten. Von allen Oxydationsmethoden ist die Bestimmung durch Permanganat die beste, ausserdem wird noch vielfach die Rawson'sche Hydrosulfit-Kalk-Methode als gut empfohlen, und zur Bestimmung des auf der Faser befindlichen Indigos die Eisessigmethode. Wir werden uns daher auf die Anführung dieser drei Methoden beschranken und mussen wegen der verschiedenen anderen Methoden auf die oben angeführte Literatur verweisen.

# 2. Bestimmung des Indigotins durch Kaliumpermanganat.

Damit bei der Permanganat-Methode die Endreaction nicht durch die dunkle Färbung der Flüssigkeit verdeckt werde, ist unbedingt (ebenso wie bei den ubrigen Methoden) in sehr verdünnten Flüssigkeiten zu arbeiten. Es ist dies häufig unberücksichtigt geblieben und diese Unterlassung ist die Ursache, dass die Permanganat-, sowie die anderen Oxydationsverfahren nicht mehr Vertrauen geniessen. Man verfährt auf folgende Weise.

25 oder 50 ccm der oben beschriebenen gefilterten Losung werden in eine Porzellanschale gemessen, mit 250 ccm destillirtem Wasser versetzt und aus einer Burette mit einer funfzigstelnormalen Losung von Kaliumpermanganat (0,632 g KMnO<sub>4</sub> p. l.) titrirt, bis die Farb-Flüssigkeit, welche zuerst grünlich wird, in helles Gelb übergeht. Mit reinem Indigotin und den besseren Indigosorten ist die Endreaction merkwurdig klar und scharf und selbst mit geringeren "Kurpahs", welche viel Fremdstoffe enthalten, sind leicht bei einiger Uebung sehr genau stimmende Zahlen zu erhalten.

Nach der Gleichung:

$$\begin{array}{l} 5 \; \mathrm{C_{10}H_8N_2O_2} \; (\mathrm{SO_8H)_3} + 4 \; \mathrm{K} \; \mathrm{Mn} \; \mathrm{O_4} + 6 \; \mathrm{SO_4H_2} = 10 \; \mathrm{C_8H_4NO_2(SO_8H)} \\ + 4 \; \mathrm{Mn} \; \mathrm{SO_4} + 2 \; \mathrm{K_2SO_4} + 6 \; \mathrm{H_2O} \end{array}$$

werden von 4 Mol. Permanganat 5 Mol. Indigotindisulfosäure oxydirt und folglich entsprechen 316 Th. Kaliumpermanganat 655 Th. Indigotin. Durch starke Lösungen von Indigotinsulfosäure wird auch die theoretische Menge Permanganat entfärbt, bei verdunnten Losungen wird das Ende der Titrirung aber früher erreicht, als obiger Gleichung entspricht. Da nun zur Erzielung brauchbarer Ergebnisse in verdünnten Lösungen zu arbeiten ist, so ist es nothwendig, die Wirkung der Permanganatlösung durch Auflosen von 0,5 g reinem Indigotin in Schwefelsäure und Titriren mit Permanganat in gleicher Verdünnung wie beschrieben, zu bestimmen, bei der obigen Verdünnung entspricht jeder ccm n/50 Permanganat 0,0015 g Indigotin. Die so erhaltenen Zahlen sind etwas zu hoch, geben aber ein ziemlich annaherndes Bild des Stärkeverhältnisses verschiedener Muster.

Auf die Beschreibung der Bestimmung von Indigoroth, Indigobraun und Indigoleim verzichte ich aus den oben angeführten Gründen und bringe, um den Fehler, welcher durch die oxydirende Wirkung des Permanganat auf diese Stoffe entsteht, zu vermeiden, Knecht-Rawson's

### Verbesserte Permanganatmethode.

Man fällt den Farbstoff durch Kochsalz aus seiner Losung und entfernt die Fremdstoffe durch Filtriren. Auch durch Klaren mit Chlorbarium werden gute Ergebnisse erzielt (s. o.). Wird der Indigo vor dem Auflösen in Schwefelsäure mit starker Salzsäure ausgezogen, so ist die Fällung des Farbstoffs mit Kochsalz unnöthig. 50 ccm der oben beschriebenen, filtrirten Indigolösung werden zunächst in einem kleinen Kolben mit 50 ccm Wasser und 32 g Kochsalz gemischt. Die Flüssigkeit, welche hiedurch beinahe vollständig mit Salz gesättigt wird, bleibt eine Stunde stehen und wird dann filtrirt. Der Niederschlag von indigotindisulfosaurem Natzon wird mit Kochsalzlösung von 1,2 sp. Gew. gewaschen, in heissem Wasser gelost, gekühlt, mit Wasser auf 300 ccm verdunnt, mit 1 ccm Schwefelsäure versetzt und wie vorher beschrieben mit Kaliumpermanganat titrirt. Da eine kleine Menge indigotindisulfosaures Natzon in gesättigter Salzlösung löslich ist, so ist eine Correctur nothig, welche für die angegebenen Mengen 0,001 g beträgt.

# 3. Bestimmung des Indigotins durch Reduction mittelst Natriumhydrosulfit und Kalk.

Folgendes von C. Rawson ausgearbeitetes Verfahren gibt genaue Zahlen und der Gehalt an Indigotin und Indigoroth wird gesondert gefunden. 1 g fein gepulverter Indigo wird mit Wasser zu einem dünnen Teig angerührt in einen Kolben von 2 1/2 Liter Inhalt gebracht, in welchen auch 500-600 ccm Kalkwasser gefüllt werden. Der Kolben trägt einen Gummistopfen mit drei Durchbohrungen; durch die eine geht ein Heber mit einem Quetschhahn; in der zweiten sitzt ein Tropftrichter und in der dritten ein umgebogenes kurzes Glasrohr zum Einleiten von Wasserstoff oder Leuchtgas. Der Kolben wird mit dem Glasbchälter verbunden und der Inhalt auf 80° erhitzt. 200-250 ccm Hydrosulfitlösung (welche etwa viermal so stark, als die untenstehend beschriebene Lösung sein soll) werden durch den Trichter zugegeben und die Mischung, welche sich in wenigen Minuten gelb färbt, wird 1/2 Stunde bis beinahe zum Kochen erhitzt. Nachdem die unlöslichen Stoffe zu Boden gefallen sind, werden 500 ccm abgehebert und die übrige Flüssigkeit wird genau gemessen. Die 500 ccm werden in einen Erlenmeyerkolben gebracht und mittelst eines Aspirators wird etwa 20 Minuten lang Luft durch die Flüssigkeit gezogen, wodurch das Indigoweiss zu Indigotin und das überschüssige Hydrosulfit zu Sulfit oxydirt wird. Um etwa entstandenen kohlensauren Kalk zu lösen, wird Salzsäure zugesetzt, der sich bildende Niederschlag auf einem gewogenen Filter gesammelt, gewaschen, bei  $105^{\,0}$  getrocknet und gewogen. Dieser Niederschlag besteht aus dem in dem Muster enthaltenen Indigotin und Indirubin. Um beide getrennt zu bestimmen, wird das Filter mit Inhalt in einen Extractionsapparat gebracht und das Indigroth mit Alkohol ausgezogen, die alkoholische Lösung lässt man erkalten, damit gelostes Indigotin sich ausscheide, filtrirt dann und dampft auf dem Wasserbad ein; der Rückstand wird bei 1050 getrocknet und gewogen. Das Gewicht ergibt das Indirubin, der Unterschied der ersten und dieser Wägung entspricht dem Indigotin. Obschon bei richtiger Sorgfalt das Indigotin und Indigoroth frei von Verunreinigungen erhalten werden, so können sie bei manchen geringwerthigen Indigosorten doch etwas braune Stoffe enthalten; werden Indigotin und Indirubin getrennt bestimmt, so entfällt der Fehler auf letzteres Der Irrthum lässt sich vermeiden durch Auflösen des trockenen alkoholischen Auszuges in conc. Schwefelsäure, Verdunnen mit Wasser und vorsichtiges und sehr langsames Titriren mit  $^{n}/_{50}$  Permanganat; oder ein beliebiger Theil des ganzen Niederschlags wird in Schwefelsäure gelöst, zu einem bestimmten Maass verdünnt und ein Theil desselben mit Permanganat titrirt. Im letzteren Falle wird natürlich die Menge des Indigotin und Indirubin zusammen gefunden.

# Bereitung des Natriumhydrosulfits.

Ein Kolben von 100 ccm Inhalt wird lose mit zusammengebogenen Stücken Zinkblech gefüllt und dieses mit einer Losung von Natriumbisulfit 1,30 spec. Gew. ubergossen, der Kolben wird dann verkorkt, eine Stunde stehen gelassen, worauf der Inhalt den Geruch nach Schwefeldioxyd verloren haben wird; die Flussigkeit wird nun abgegossen und in einer grossen Flasche mit 5 l Wasser, welche 50 g frisch gelöschten Kalk enthalten, gut gemischt; die Flasche wird, um die Luft fern zu halten, geschlossen und wenn die unloslichen Stoffe sich abgesetzt haben, wird die klare Flüssigkeit in eine andere passende Flasche abgehebert und zum Schutz gegen die oxydirende Luft mit 100 ccm Petroleum überschichtet. Diese Aufbewahrungsflasche ist mittelst eines Stopfens geschlossen, durch welchen 2 Glasröhren gehen; die eine in Form eines Hebers dient zur Füllung einer Bürette; die andere, welche unmittelbar unter dem Stopfen endigt, ist mit einem Leuchtgas- oder Wasserstoffbehälter verbunden. Zum weiteren Schutze der Hydrosulfitlosung ist die Flasche mit schwarzem Papier umgeben.

# 4. Bestimmung des auf dem Gewebe befindlichen Indigos.

Häufig tritt an den Coloristen die Frage heran, den Consum irgend einer Waarenqualität an Indigo zu bestimmen; am besten geschieht dies durch Ausziehen der gefärbten Waare mit Eisessig.¹ Dieses Verfahren wurde zuerst von W Lenz 1887, Ztschr. f. anal. Chemie 26, 535 vorgeschlagen, dann von Scheurer und Brylinski, Bull. de Mulh. 1898, SS. 33, 192, 287 und Binz und Rung, Ztschr. f. angew. Chemie 1898, Heft 39, weiter ausgearbeitet. Bei Wolle ist das Verfahren sehr einfach, da diese von Eisessig äusserst wenig angegriffen wird, schwieriger dagegen gestaltet sich das Verfahren, wenn vegetabilische Fasern in Frage kommen. Von diesen zieht Eisessig stets ab, bei gebleichter Waare weniger, bei ungebleichter mehr, in jedem Falle aber soviel, dass man diesem Verhalten alle Aufmerksamkeit zuwenden muss, wenn man nicht viel zu hohe Zahlen erhalten will.

Der eisessigsaure Extract von ungefärbter gebleichter Waare lässt beim Verdunnen einen flockigen Niederschlag ausfallen (wohl Acetyl-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Indigo rein B. A. S. F. herausgegeben von der Bad. Anilin- und Sodafabrik

Cellulose), der sich fast immer in Aether, zuweilen aber nur in verdünnter, heisser Salzsaure löst. Man muss also zu aller Vorsicht den abfiltrirten Indigo nacheinander mit beiden Losungsmitteln waschen. Eine gute Vorschrift ist die folgende:

Etwa 10 g gefärbter Stoff werden im Soxhlet'schen Apparate mit 150 ccm Eisessig extrahirt, bis alle Farbe abgezogen ist. Nach Beendigung giesst man in 300 ccm Wasser ein, fügt dazu 150—200 ccm Aether und schüttelt in einem Scheidetrichter mehrere Male gut durch. Der Indigo befindet sich in der ätherischen Schicht, die wässerige Essigsäure ist klar, so dass man sie meistens direct ablaufen lassen kann. Nach dem Filtriren durch ein gewogenes Filter wird zuerst mit Alkohol und Aether (wenig Alkohol, weil er Indigo auflösen kann!) und dann mit heisser verdunnter Salzsäure gewaschen, hierauf ausgewaschen, getrocknet und gewogen.

Liegen Färbungen auf ungebleichter Waare vor, so ist es nöthig, zunächst eine Probe der fraglichen Rohwaare auf ihr Verhalten zu prufen. Je nach der Beschaffenheit der noch auf der Faser sitzenden Verunreinigungen zieht der Eisessig geringere oder grössere Mengen derselben ab, die beim Verdunnen flockig ausfallen und sich gegen Losungsmittel verschieden verhalten können. Hiebei ist zu berücksichtigen, dass ungebleichte Waare schon durch den Färbeprocess, also durch die Wirkung des Alkali und der Säure, einen Theil der anhaftenden Körper verliert, dass man also zur moglichst genauen Bestimmung des durch die Extraction mit Eisessig bedingten Verlustfaktors die ungefärbte Faser zuerst auf einer blinden Kupe dieselben Färbeoperationen durchmachen lassen muss, welche die gefärbte überstanden hat. Dann erst kann man mit Eisessig darangehen und durch directe Wägung feststellen, wieviel von dem nicht gefärbten Färbegute abgelöst wird. Die Unterschiede sind häufig beträchtlich:

Ungebleichtes, ungefärbtes Garn verlor bei der directen Behandlung mit Eisessig .  $1.2\,^{0}/_{\rm m}$  nach der Behandlung in einer blinden Vitriolküpe und Säuern nur noch . .  $0.3\,^{0}/_{\rm n}$ 

·Beides durch directe Wägung bestimmt; die Differenz ist auf den Verlust in der Küpe zurückzufuhren. Der Faktor 0,3 % wurde bei der Bestimmung des Indigos auf der Faser als von dieser herruhrend angesehen und in Abzug gebracht.

Wenn die von der Faser abgezogene Menge des Indigo's ausreicht (mindestens 0,1 g), ist es unter allen Umständen angezeigt, den Gehalt desselben titrimetrisch nach der Hydrosulfit-Methode (s. o.) zu bestimmen. Der Verlustfaktor fällt dann weg und der Indigo wird mit dem ermittelten Gehalte berechnet.

Im Stücke gefärbte Baumwollstoffe enthalten bis zu 2,5  $^{0}/_{0}$ , baumwollene Garne bis 4,5  $^{0}/_{0}$  Indigo

# Indigofärberei.

Die Anwendung des Indigo in der Baumwollfarberei beschränkt sich auf das Farben in kaltgefuhrten Kupen und zwar sind es die

Eisenvitriol-Kupe, Zinkstaub-Küpe und Hydrosulfit-Kupe

Bevor der Natur-Indigo ¹) für die Kupe überhaupt verwendet werden kann, muss derselbe aufs feinste gemahlen werden. Gewohnlich geschieht dies unter Zusatz von Wasser (dem öfter auch etwas Natronlauge zugesetzt wird) in einem solchen Verhältnisse, dass der Farbstoff einen bestimmten Theil des Ganzen, z. B.  $^{1}/_{4}$ — $^{1}/_{3}$  ausmacht. Die Operation wird in eisernen Trommeln vorgenommen, welche eiserne oder Broncekugeln enthalten; es existiren verschiedene Systeme solcher Indigo-Reibnuhlen, von denen eines in nachstehender Figur vorgefuhrt wird:



Es ist eine gebräuchliche Form mit rollenden Kegeln.

Das Mahlen geschieht wie folgt: Man übergiesst die zum Mahlen bestimmte Menge Indigo, welche je nach der Grosse der Trommeln eine verschiedene sein kann, z.B. 25 kg mit 50 l kochendem Wasser, dem man unter Umständen auch Natronlauge zufugt und lässt gut bedeckt eirea 12 Stunden stehen, bringt das Ganze in die Muhle, fügt noch soviel kaltes Wasser zu, dass das Gesammtgewicht von 100 kg erreicht wird und lässt die Mühle an. Nachdem der Farbstoff einen Feinheitsgrad angenommen hat, dass er sich nur äusserst schwierig aus dem Wasser wieder absetzt und auf's Filter gebracht durch dieses theilweise hindurchgeht, erfolgt die Beschickung der Kupen.

Für Stuckwaare wird entweder die Tauchküpe oder Sternreifen, auch Sternrahmenkupe angewendet, in welche die Stücke auf Rahmen oder Sternreifen gespannt, eingetaucht werden, oder man bedient sich der unter dem Namen Continue- oder Rouletteküpe bekannten Küpe, in welcher vermittelst Rollenfuhrung die Waare durch die Küpenflüssigkeit durchgezogen wird. Die Tauch- oder Sternkupe, welche langsamer

<sup>1)</sup> Storck und Bennade, Karmarsch-Heeren, Zeugdruck etc. S. 246

arbeitet, dient hauptsächlich für schwere Stoffe, welche längere Zeit in der Flotte verweilen müssen, ganz besonders aber für den sog. Reservageoder Pappartikel, bei welchem der aufgedruckte Schutzpapp durch das
Gleiten über die Rollen abgerieben werden wurde. Die Construction
dieser Küpe ist aus untenstehenden Figuren ersichtlich:



Sie besteht aus einer senkrechten Latte a, welche oben und unten einen starken Hacken b trägt. Auf derselben ist oben und unten ein sternformig angeordnetes System von Latten cc angebracht. Das untere steht fest, während das obere sich beliebig auf und nieder ziehen lässt; auf diese Weise bleibt der Stoff immer gespannt, und berührt sich nicht in seinen Windungen.

Beim Aufspannen muss man sehr vorsichtig sein: Die Farben sind stark hygrometrisch und wenn sie feucht werden, geht ihre Eigenschaft

zu reserviren, zum Theil verloren.

Die heut zu Tage verwendeten Sternküpen bestehen meistens aus gemauerten, im Boden zu 3/4 eingegrabenen Cementkufen und die Rahmen sind ganz aus Eisen gefertigt Die Roulette- oder Continuekupen sind besonders für Kattune, Cretonnes, Satins, Flanelle u. a. geeignet; sie sind viel leistungsfähiger, der Betrieb bedeutend bequemer zu übersehen, als der der Tauchkupen und fast in allen Kattunfabriken im Gebrauch. Grosse einer zweitheilig gebauten Rouletteküpe schwankt von 3-8 cbm, geht aber zuweilen bis 13 cbm. Diese Küpen werden fortlaufend mit Indigo gespeist und längere Zeit (je nach der Zusammensetzung oft sechs und mehr Monate lang) gefuhrt. Die Vergrünungsbahn des Stoffes liegt der Raumersparniss wegen über der Küpe, kann aber auch hinter dieser angeordnet werden. Zweckmässig sind sie mit Antrieb für veranderliche Geschwindigkeiten ausgerüstet. Es existiren vielerlei Systeme von Roulette- oder Continuekupen: manche derselben sind aus cementirtem Mauerwerk ausgeführt; will man jedoch mit der Natronküpe arbeiten, so ist es vortheilhafter, einen eisernen Apparat zu verwenden, der in seinem unteren Theile mit Rührwerk versehen ist, um den sich absetzenden Zinkstaub und oxydirten Indigo gut mischen zu können.

Eine der gebräuchlichsten Rouletteküpen ist die auf nächster Seite gezeichnete von Emil Welter in Mülhausen i. E.; dieselbe besteht aus einer Kufe aus Eisenblech mit zwei eisernen, herausnehmbaren Rahmen, in welcher kupferne Leitrollen ohne Naht lagern. Sie ist mit zwei mechanischen Rührern und Ablassventil am Boden versehen. In der Mitte und am Ausgang der Kufe befindet sich je eine Quetschvorrichtung mit Hebelpression. Sie hat ferner am Eingang verstellbare Spannvorrichtung mit conischem Ausbreiter; ein solcher befindet sich auch vor jedem Quetschwalzenpaar. Die kupfernen Leitrollen lagern in an der Decke befestigten Supports und am Ausgang befindet sich ein mechanischer Faltenleger.

Noch bringen wir SS. 171 und 172 Zeichnungen zweier Roulettekupen von C. G. Haubold jr. in Chemnitz, deren Einrichtung ohne weiteres verständlich ist. Bei der einen befinden sich am Boden zwei mechanische Rührwerke, um den Küpeninhalt durchrühren zu konnen.

Eines der ältesten Verfahren, um auf indigblauem Grunde bunte Muster hervorzubringen, ist wohl, abgesehen vom Plombat-Grün, Tête de nègre, Lapis u. a. der

# Reserve- oder Papp-Artikel.

Um den Pappartikel herzustellen, ist es nicht nothwendig, der Waare eine Ganzbleiche zu geben, sondern es genügt vollständig das Auskochen mit Soda und falls auch Weiss neben den bunten Farben sein soll, so nimmt man ein leichtes Chloren zu Hülfe.

- Stücke, welche für Perrotinen- und Handdruck bestimmt sind, werden

mit einer Abkochung von

375 bis 500 g Weizenstärke in 50 l Wasser vorgestärkt und gut cylindrirt.

Das Färben auf der Sternkupe geschieht auf folgende Weise: Die mit Soda ausgekochte eventl. gechlorte manchmal auch, wie wir unten sehen werden, vorgeklotzte Waare wird in der beschriebenen Weise auf



den Sternrahmen aufgespannt und in die Küpe eingetaucht, worin sie je nach deren Concentration der beabsichtigten Nüance und der Anzahl von Zügen, welche zu machen sind, längere oder kurzere Zeit verweilt. Es zeigt sich nämlich, dass das Färben baumwollener Stoffe nicht als ein blosses Netzen dieser Zeuge durch die Indigweisslosung mit nach-

Welter's Continue-Küpe

folgendem Oxydiren aufzufassen ist, es deutet vielmehr der Umstand, dass die Stucke um so dunkler gefärbt werden, je länger sie in der Kupe verweilen, darauf hin, dass eine gewisse Anziehungskraft der Faser zu diesem Farbstoffe mit im Spiele ist. Sollen daher eine gewisse Anzahl Stucke in ein und derselben Kufe auf eine bestimmte Nuance gebracht werden, so muss man den nachfolgenden entweder mehr Zuge geben als den vorausgegangenen oder man muss die Zeitdauer derselben



Haubold's Continue-Küpe.

verlängern. So variirt diese zwischen 1-20, während für das Vergrunen

etwa 5 Minuten genügen.

Sobald aber die Arbeit zu Ende, muss der der Küpe entzogene Indigo wieder ersetzt werden. Dies wird dadurch bewerkstelligt, dass man in der Färbekufe selbst einen Küpenansatz macht, der aus dem erfahrungsgemäss bekannten Quantum verbrauchten Indigos nebst der erforderlichen Menge der verwendeten Reductions- und Lösungsmittel neben Wasser besteht. Diesem Weg ist zu folgen, wenn in klarer Küpe

rührt, wobei man Acht haben muss, möglichst wenig Luft mit hineinzubringen und einige Zeit absetzen lässt.

Da bei einem derartigen Vorgehen früher oder später der Fall eintritt, wegen allzu grossen Rückstandes das Arbeiten einstellen zu müssen, so wartet man diesen Zeitpunkt nicht ab, sondern hört mit dem Alimentiren auf, gibt nur noch Reductions- und Lösungsmittel hinzu und fertigt die auf den dunkleren Küpen vorgefärbten Stücke auf diesen aus. Die Zink-Kalkküpe lässt sich auf diese Weise völlig erschöpfen, während die mit Eisenvitriol und Kalk hergestellte noch Antheile des Farbstoffes als unlösliche Eisenverbindung hartnäckig zurückhält.

Die gesammelten Rückstände werden mit starker Salzsäure behandelt, welche das Indigblau daraus abscheidet, das nach dem Waschen wiederum verwendet werden kann.

Ein Uebelstand, mit dem die Indigofärberei zu kämpfen hat, ist das Vorkommen todter, d. i. nicht ausgereifter Baumwolle. Dieselbe färbt nicht an, ein Umstand, welcher dem Mangel eines die Faser durchziehenden Canals zuzuschreiben ist; es erscheinen die aus solchem Materiale hergestellten Stücke nach dem Färben mehr oder weniger von weissen Punkten bedeckt.

Nicht nur, dass der Fond des Blaus sehr hässlich aussieht, kommen auch die Aetzfarben nicht zur Geltung. Es ist dies aus dem nachstehenden Muster ersichtlich, welches mit Naturindigo auf schlechte Baumwolle gefärbt und gedruckt wurde.



Auch die nachstehend von anderer Seite vorgeschlagene Behandlung der Stucke mit Kupfervitriol scheint mir nur ein schwacher Behelf.

Zur Bekämpfung dieser Erscheinung werden die Stücke in einer Kupfervitriollosung geklotzt. Die Stärke derselben pflegt für lichtere 5 g, für dunklere 10 g p.1 zu sein. Die Färbung aber zieht bei Anwendung dieses Mittels merklich in's Grüne.

Für den Reserve- oder Papp-Artikel bedient man sich nur der Vitriolkupe und der Zinkstaub-Kalkküpe; man bereitet sich zur

#### Vitriol-Küpe:

Indigo-Losung (altes Verfahren).

100 kg Kalk

85 kg Eisenvitriol und

35 kg Indigo fein gemahlen werden mit

— 1 Wasser angesetzt und auf

1000 l gestellt

Für eine Kufe von 1,7 m Durchmesser und 1,7 m Hohe, welche nahezu 4000 l Flüssigkeit enthalten soll, nimmt man die entsprechende Menge lauwarmes Wasser und setzt, wenn Hellblau zu färben ist, 300 l

obiger Lösung, für Dunkelblau 500 l zu

Sobald die Kupe nicht mehr genugend färbt, wird nachgebessert, indem man 5 kg Eisenvitriol und 6 kg Kalk zusetzt. Man lässt dann 24 Stunden stehen, während welcher einige Male gründlich durchgerührt wird. Später wird noch Indigolosung zugegeben, um den abgehenden Indigo zu ersetzen.

Der Chemismus des Uebergangs von Indigblau in Indigweiss ist

folgender:  $FeSO_4 + Ca(OH)_2 = Fe(OH)_2 + CaSO_4$ . Der reducirende Körper ist hiebei das sich bildende Eisenoxydulhydrat, welches Indigo reducirt, in dem es sich selbst zu Eisenoxydhydrat umsetzt.

$$2 \operatorname{Fe(OH)_2} + 2 \operatorname{H_2O} + \operatorname{C}_{10} \operatorname{H}_{10} \operatorname{N_2O_2} = \operatorname{Fe_2(OH)_0} + \operatorname{C}_{10} \operatorname{H}_{12} \operatorname{N_2O_2}.$$

Das auf diese Art gebildete Indigoweiss wird durch den überschüssigen Kalk der Kupe als Calcium-Verbindung in Lösung gehalten.

Der zu verwendende Eisenvitriol soll frei von Kupfervitriol, schwefelsaurem Eisenoxyd und schwefelsaurer Thonerde sein. Kupfersulfat erkennt man an dem Kupferbeschlag, der sich auf einer in die Vitriollosung gestellten blanken Stahlklinge abscheidet, schwefelsaures Eisenoxyd an

dem rostigen Aussehen der Waare.

Die Reihenfolge, in welcher die Bestandtheile der Küpe zusammengesetzt werden, ist nicht von Bedeutung. Zunächst wird die Küpe mit Wasser halb gefüllt, dann fugt man den Indigo in kleinen Antheilen zu, hierauf den kurz vorher frisch geloschten Kalk und nach wiederholtem kräftigem Umrühren dann das vorher kochend gelöste schwefelsaure Eisenoxydul. Nach 2-3 Stunden ist die Reduction des Indigo erfolgt. Man setzt dann die zweite Hälfte des Wassers zu. Nach weiteren 5 bis 6 Stunden ist die Kupe fertig. Die Küpenflussigkeit hat beim richtigen Stande der Kupe eine weingelbe Farbe. An der Oberfläche vergrunt die Flüssigkeit. Beim Aufrühren bilden sich dunkelblaue Adern, kupferige Flecke und ein schöner blauer Schaum "Blume" genannt, bedeckt die Oberfläche. Vor Beginn des Färbens wird die Blume abgeschöpft, die bei Beendigung wieder zugefügt werden kann.

Ist die Küpenflüssigkeit nach Zusatz der erwähnten Substanzen grunlich, so ist noch unveränderter Indigo vorhanden. Es muss alsdann schwefelsaures Eisenoxydul zugesetzt werden. Bei einer sehr dunkel gefärbten Flussigkeit ist Kalkmangel vorhanden. Anderseits darf auch kein Ueberschuss an Kalk beigefügt werden. In diesem Falle wird zu wenig Farbe von der Faser aufgenommen; man sagt dann, die Küpe ist "scharf" oder "setzt schlecht auf". Ein Ueberschuss an Eisenvitriol er-

zeugt eine "leise" Kupe; die erzielte Farbe ist wenig echt.

Die Vitriolküpe ist wohlfeil und liefert gute Farben, nur leidet sie an dem Nachtheil, dass sie einen starken Bodensatz bildet und daher bald zu "dick" wird, um noch verwendbar zu sein. Der Bodensatz besteht hauptsächlich aus Gyps, Eisenoxyd und überschüssigem Kalk, kann aber auch bedeutende Mengen Indigo in Gestalt eines flockig grünen Niederschlags (nach Grace Calvert eine Verbindung von Indigotin mit Eisenoxydul, vielleicht auch von Indigweiss mit Kalk) enthalten. Um diesen Indigo zu gewinnen, fängt man beim Ablassen einer nicht mehr brauchbaren Küpe den Bodensatz auf und zieht ihn mit verdunnter Salzsäure aus. Zur Herstellung der

#### Zinkstaub-Kalkkupe

bereitet man die folgende

Indigo-Losung (neues Verfahren).

15 kg Indigo fein gemahlen

60 kg Kalk und

8 kg Zinkstaub werden mit

-1 Wasser angeruhrt und auf

700 l gestellt

Je nach der Intensität des zu erzielenden Blau wird die Ktpe mit 500 bis 600 l dieser Lösung bestellt. Da genugend Kalk vorhanden ist, wird nur durch Zusatz von 1 bis 2 kg Zinkstaub nachgebessert. Selbstverständlich muss die Kraft der Küpe stets durch passende Zusätze von Indigolosung erhalten werden. Man färbt mit 8, 10, 12 Zügen, sogar noch mehr, bis man die gewünschte Nüance erhalten hat. Jeder Zug dauert 5 Minuten, das Vergrünen ebenfalls 5 Minuten. Bei jedem Zug muss der Sternrahmen gestürzt werden, so dass der Theil, welcher oben war, in der folgenden Operation gegen den Boden der Kupe gerichtet ist.

Die mit Pappfarben bedruckten Stucke dürfen nicht in feuchten Räumen aufbewahrt werden, sondern man gibt sie am Besten in eine auf 20—25° erwärmte Hänge, legt sie nach 24 Stunden in Falten und lässt sie nun in demselben Locale liegen, bis sie zum Färben genommen werden. Auf der Eigenschaft des Zinkstaubes, sich mit geloschtem Kalk unter Bildung von Zinkoxydcalcium und Wasserstoff umzusetzen, beruht die Wirkung der Zinkstaubküpe:

$$Zn + Ca(OH)_2 = ZnO_2Ca + H_2.$$

Der dabei freiwerdende Wasserstoff reducirt Indigo zu Indigoweiss, das sich im Ueberschuss des Kalkes auflost. Vor der Eisenvitriolküpe hat sie den Vorzug, eine wesentlich geringere Menge von Bodensatz zu bilden; sie birgt deshalb nicht wie jene die Gefahr in sich, dass beim Färben in theilweise trüber Küpe die Nuance der Farbung so ungünstig beeinflusst wird, wie es durch das bei der Vitriolküpe vorhandene Eisenoxydulhydrat bezw. Eisenoxydhydrat der Fall ist. Die Zinkkupe ist vornehmlich im Rouletteküpenbetrieb und fur den Reservagedruck in Verwendung. — Ein weiterer Vortheil der Zinkstaubküpe ist deren längere Haltbarkeit. Sie wird erst in 6—8 Monaten schlammig, die Vitriolküpe

schon in drei Monaten. Zinkstaubküpen färben viel kräftiger. Verlust an Indigo ist sehr gering. Das Ansetzen und Führen der Küpe ist höchst einfach und billig.

Wir kommen nun zu den Druckvorschriften der verschiedenen Papp-

artikel:

#### R Papp für Walzendruck.

48 l Wasser

1600 g Weinsäure

30 kg Kupfervitriol

64 kg Chinaclay

20 kg Grünspahnteig 1:1

60 l Gummiwasser á 1 kg

16 kg salpetersaures Kupfer kryst.

Vor dem Gebrauch zusetzen 5 g doppeltchromsaures Kali pro I Druckfarbe.

Grünspahnteig 1:1.

10 kg Grünspahn werden mit

10 l Wasser angerührt.

### Weiss-Papp für Walzendruck.

34 l Wasser

60 kg Kupfervitriol

40 kg salpetersaures Blei

32 kg holzessigsaures Blei

96 kg schwefelsaures Blei (trocken)

80 I Gummiwasser à 1 kg

10 kg Zinkvitriol (schwefelsaures Zink).

### Orange-Papp für Walzendruck.

40 l Wasser

54 kg Bleizucker

24 kg Goldglätte<sup>1</sup> werden gekocht und zugesetzt

30 kg salpetersaures Blei

30 kg Kupfervitriol

100 kg schwefelsaures Blei (trocken)

50 l Gummiwasser à 1 kg.

## · Weiss-Papp zum Gebrauch.

60 l Weiss-Papp für Walzendruck

30 1 Orange-Papp

1 l Collodium duplex werden gut zusammen gerührt und passirt. Dieser Papp, welcher mit Stahlrackel gedruckt werden kann, gibt vorzügliche Resultate.

1 Goldglätte nennt man eine femere Sorte von Bleiglätte, welche aus reinem Blei dargestellt wird, indem man dieses bei starkem Luftzutratt längere Zeit bis zum schwachen Glühen erhitzt. Man nennt sie auch Massicot oder englische Glätte.

2 Collodium duplex findet sich im Preiscourant chemischer Fabriken (z. B.

Theodor Schuchardt in Görlitz). Es enthālt 4% Collodium wolle, Collodium triplex 6%.

#### Chlorat-Papp.

2500 g Chinaclay 1500 g dunkelgebrannte Stärke 5000 g salpetersaures Kupfer 54° Bé 2000 g Chromzink 52° Bé 750 g chlorsaures Natron.

Diese Farbe ist nur in frischem Zustande zu gebrauchen.

Chromzink 520 Bé.

4760 g kryst. Chromsäure wird in 6760 ccm kaltes Wasser gegeben und 1025 g Zinkstaub langsam eingerührt.

Man lässt absetzen und verwendet das Klare.

R Papp für Hand- und Perrotinendruck.

48 l Wasser
400 g Weinsaure
2500 g Kleesalz¹
25 kg Kupfervitriol
60 kg Papperde (Pfeifenthon)
{12 l Grünspahn
16 l Wasser
32 l Gummiwasser à 1 kg
1 l Olivenol.

Dieser Papp wird neben Orange als Weiss gedruckt.

Gelb-Aetz-Papp fur Perrotine.

Zu 21 Orange-Papp für Walzendruck setzt man vor dem Gebrauch 750 g doppeltchromsaures Kali und 1100 ccm Salzsäure 16° Bé.

Dieser Papp wird auf Hellblau gedruckt; er zerstört dieses, wo er hinfallt und reservirt gleichzeitig das nachgeküpte Blau.

Orange-Papp für Hand- und Perrotinendruck.

60 l Wasser
48 kg Bleizucker
24 kg Goldglätte werden gekocht und zugesetzt
27 kg salpetersaures Blei
36 kg Kupfervitriol
80 kg schwefelsaures Blei (trocken) und
22 kg Gummi in Pulver.

 $^1$  Das Kleesalz des Handels ist meist ein Gemenge von saurem und übersaurem Salz,  $C_2O_4HK$  und  $C_2O_4HK$   $C_2O_4H_2.$  Lauber, Handbuch II 12

# Pass-Papp fur Hand- und Perrotinendruck. (Genre Hell-Blau und Gelb auf Dunkelblau.)

50 l Wasser

20 kg Blaustein

60 kg Papperde

5 kg Grünspahn

8 l Wasser

40 l Gummiwasser à 1 kg

# Vordruck-Papp fur Perrotinen. (Genre Chromgelb mit Grun auf Dunkelblau.)

20 l Wasser

5 kg Bleizucker

5 kg Goldglätte

kochen und zusetzen

12 kg salpetersaures Blei

5 kg Kupfervitriol

20 kg Papperde

6 kg Grünspahnteig 1·1

2500 g Salmiaksalz auflosen, zusetzen

10<sup>1</sup>/<sub>o</sub> I Gummiwasser à 1 kg

2500 g Olivenol.

### Weiss-Papp fur Hand- und Perrotinendruck.

42 l Wasser

20 kg Bleizucker

10 kg Goldglitte kochen, zusetzen

30 kg salpetersaures Blei

25 kg Kupfervitriol

50 kg Papperde

10 kg Grünspahn

16 l Wasser

12 kg salpetersaures Kupfer kryst.

30 l Gummiwasser à 1 kg

## Weiss-Papp 1farbig.

Für die Druckmaschine verwendet man Weiss-Papp zum Gebrauch für Walzendruck, für Hand- und Perrotinendruck den oben für

diese Druckarten angeführten Weiss-Papp.

Nach 24 Stunden wird in 8 bis 10 Zugen bis zur gewunschten Nüance geküpt, dann werden die Stücke vom Sternrahmen abgenommen und ohne zu waschen im Rollenständer in Schwefelsäure von 2—3° Bé zweimal passirt Dies geschieht in 2 Rollenkasten von etwa 6—8000 l Inhalt und zwar jedes Mal 3 Minuten. Der erste Kasten enthält Schmutzsäure, der zweite reine Säure. Sie stehen über Reservoiren, welche im Boden versenkt sind und zum Auffangen des von den Stücken losgelassenen Indigos dienen. Dieser wird, nachdem er sich in genugenden Quantitäten angesammelt hat, mittelst Pumpen auf Filterpressen gebracht, in den-

selben ausgewaschen, zur richtigen Concentration gestellt und der erhaltene Teig mit frischem Indigo gemischt, wieder in Arbeit gegeben. Nach der Saure folgt ein Waschen auf Rollenkasten, welche mit Spritzrohren verschen sind (Breitwaschmaschine der Indigofärber). Die Waare wird darauf solange behandelt, bis sie von Sauren befreit ist und die Pappfarben genugend rein hervortreten. Dann wird getrocknet, was meistens auf der Hängo geschieht

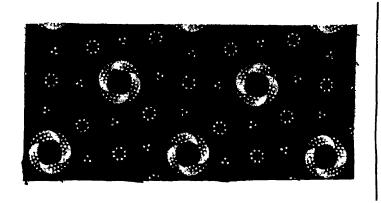

Auf diese Weise wird der vorstehend bemusterte Artikel hergestellt  $^{\scriptscriptstyle 1}$ 

Orange-Papp 1farbig.

Die Vorschriften für diesen Artikel sind oben angegeben Man behandelt bis zum Küpen, welches in 8 bis 12 Zugen geschieht, wie vorher beim Weiss-Papp. Hierauf wird ein Zug während 20 Minuten in einer trüben Kalkkupe (7½—10 kg Kalk) gegeben, um das Bleioxyd zu fixiren. Diese trübe Kalkküpe enthält keinen Indigo ausser demjenigen, der durch die aus der Indigokupe kommende Waare hineingeschleppt wird und hat den Zweck, das Bleiorange zu befestigen.

In vielen Fabriken wird beim Färben der erste Zug in einer abgeschwächten Kupe, welcher man 5—6 kg Kalk zugesetzt hat, gegeben Dies soll den Zweck haben, die löslichen Kupfersalze des Papp's zu zersetzen und soll das Austreten und Ausglitschen dieser Farbe verhindern

Schwefelsaures Blei, verdickt mit Gummi, wird durch eine Passage in Kalkmilch auf dem Baumwollstoff fixirt; bei derselben geht allerdings ein Theil des Blei's in Losung. Diese Thatsachen werden benutzt, um den Plombat-Grün-Artikel, welcher in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts eine bedeutende Rolle spielte, zu schaffen.

Bei der Behandlung des Orange auf Indigo muss darauf gesehen werden, dass die Kalkküpe nicht zu sehr bleihaltig wird. Dieselbe muss erneuert werden, sobald der Blaugrund nicht mehr genügend rein aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die im Artikel Indigo vorkommenden Muster verdanke ich zum grössten Theil der Liebenswürdigkeit des Herrn Dr. Wilhelm Elbers in Hagen; sie sind sämmtliche mit dem "Indigo rein" der Bad. Anilin- und Sodafabrik auf der Zink-Kalk-Küpe gefärbt. Einen Theil verdanke ich der Firma Schlaepfer, Wenner & Co in Fratte di Salerno und auch diese Muster sind mit synthetischem Indigo hergestellt.

der Orangir-Passage herauskommt. Nach der Fixation des Bleioxyds wird die Waare durch Schwefelsäure von 2 bis 3° Bé genommen, wie oben angegeben, worauf sie ohne zu trocknen in einem Rollenkasten orangirt wird. Unter diesem Rollenkasten befindet sich gewöhnlich eine Cisterne, aus der die nachstehend beschriebene klare Brühe mittelst eines Injectors herauf befordert wird. Die Brühe bereitet man durch Mischen von 12 kg Aetzkalk

3 kg doppeltchromsaurem Natron und

2000 l Wasser und mit der klaren Lösung wird der Rollenkasten fortwährend nachgefüllt. Beim Beginn der Operation setzt man im Kasten noch 3 kg doppeltchromsaures Natron zu. Die Passage dauert 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Minute, während die Brühe im vollen Kochen erhalten werden muss. Hierauf wird auf einem leichten Clapôt gewaschen und getrocknet.

#### Weiss-Papp mit Orange-Papp.

Man druckt R Papp Walzendruck oder R Papp für Perrotine und Hand und den betreffenden Orange-Papp. Die Behandlung ist wie vorher bei Orange 1farbig.

Orange, Weiss und Hellblau auf Dunkelblau.

Dieser Artikel wird von Hand oder mit der Perrotine gedruckt. Man druckt ihn auf gestärktes und cylindrirtes Hellblau mit Gelb-Aetz-Papp, Chlorat-Papp und Pass-Papp. Man gibt auf der Küpe 8 Zuge, passirt in Schwefelsäure von 2° Bé wie oben, orangirt wie Orange 1 farbig, worauf breit gewaschen wird. Nun erfolgt das Ae'zen wie unten angegeben, worauf nochmals orangirt, gewaschen und getrock wird.

Aetz-Kufe.

10 kg Schwefelsaure 10 kg Oxalsäure 400 l Wasser

Diese Losung wird auf 2° Bé gestellt und in einem circa 1200 I haltenden Rollenkasten auf 40° erwärmt. Die Passagen der Aetz-Gelb-Farben dauert circa 1 Minute. Aus der Aetz-Kufe gehen die Stücke durch einen Wasserkasten mit Spritzröhren, worauf sie in einer zweiten Breitwaschvorrichtung nachgespült werden.

Ein derartig fabricirtes Muster ist das beifolgende:

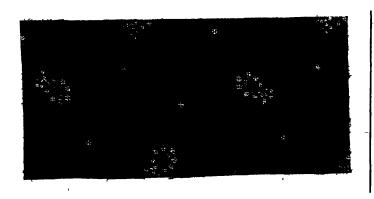

Wird ein sehr rothliches Orange verlangt, so erzielt man dies dadurch, dass man der Papp-Farbe 5—20 g Congo-Roth pro Liter zusetzt.

Die Pappartikel werden gewohnlich nur einfarbig mit Walzendruck hergestellt, da die Pappfarben durch wiederholten Druck ihre Fähigkeit zu reserviren sehr einbüssen. Mehrfarbiger Druck wird mit wenigen Ausnahmen auf der Perrotine gearbeitet und hochstens eine Farbe mit Handdruck eingepasst.

Aetz-Gelb mit Hellblau auf Dunkel-Indigoblau

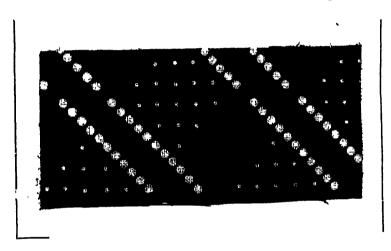

Die auf der Continue-Kupe hellblau gefärbte Waare wird wie oben angegeben gestärkt und cylindrirt, worauf mit Gelb-Aetz-Papp und Pass-Papp auf der Perrotine gedruckt wird. Nach dem Küpen (6—8 Zuge) behandelt man die Stücke ohne vorher zu waschen auf der Rundkufe (s. Bd I S. 125) eine Stunde lang in einer Losung von 800 g doppelt-chromsaurem Natron in 7—800 l Wasser (für 8 Stücke à 60 m). Dann werden sie durch Wasser gezogen und nochmals, aber mit nur 400 g chromsaurem Natron gefärbt, worauf gewaschen und auf der Lufthänge getrocknet wird, dann wird geätzt wie vorhin angegeben, gewaschen, wieder in 400 g chromsaurem Natron gefärbt, gewaschen und getrocknet. Wenn die gelbe Farbe nicht genügend klar ist, so passirt man die Waare ½ Stunde lang in einem Bad von 1600 g Salzsäure von 20° Be in 800 l Wasser, worauf breit gewaschen und getrocknet wird.

Selbstverständlich müssen diejenigen Kufen, welche für Säurepassagen bestimmt sind, ganz aus Holz gefertigt sein. Die Heizvorrichtung kann auch in vielen Fällen weggelassen werden, die Rundkufe besteht dann nur aus Trog, Haspel und Theilungsrechen.

Auf diese Weise ist nachstehendes Muster auf Hellblau vorgefärbte Waare dargestellt.

Die geklotzte Waare passirt in einem eisernen Rollenkasten eine Aetz-Natronlauge von 12° Bé bei 50° während 1 Minute (s. auch Bd. I S. 211). Die Waare wird zwischen einer eisernen und einer mit Gummi überzogenen Walze beim Verlassen der Lauge ausgequetscht und in Falten gelegt. Die Stucke werden jedes einzeln auf eine Lattenbank gelegt, bleiben zwei Stunden liegen, werden dann durch Wasser von 75° genommen, gewaschen und getrocknet.

Noch bessere Resultate erzielt man, wenn statt gleich durch warmes Wasser zu nehmen, die Stücke auf der Rundkufe ½, Stunde lang kalt in einer Mischung von

24 l Chlorkalklosung von 6° Bé mit 800 l Wasser (für 8 Stücke à 60 m)

behandelt werden.

Auf das erhaltene Bister (cylindrirt) druckt man für Weiss: R Papp für Walze oder Perrotine, für Gelb oder Orange. Orange-Papp für Walze oder Perrotine für Hellblau.

Hellblau (Perrotine).

15 l Wasser 3750 g Weinsäure 2500 g Oxalsäure 7500 g Pfeifenthon 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> l Gumniwasser à 325 g 600 g Indigocarmin

Diese Farbe wirkt, indem sie das Mangansuperoxyd reducirt. Kohlensäure entwickelt sich, was ein Aufblasen der Farbe während des Druckes veranlasst und nicht immer ganz glatte Blau gibt. Dieser Uebelstand dürfte behoben werden, wenn statt der organischen Sauren Bisulfit zum Entfernen des Mangansuperoxyd in Verwendung kame. Ausser den beschriebenen Farben liefert ausgezeichnete Resultate sowohl auf Bister als für den gewohnlichen Druck auf Weiss die

## Orange-Reserve B.

 $50\,\mathrm{kg}$  Bleisulfat in Teigform  $10\,\mathrm{kg}$  Gummi in Pulver werden 2 Stunden durchgerührt und 10l salpetersaures Kupfer von  $55^{0}$  Bé zugesetzt.

Schwefelsaures Blei in Teigform.

In eine Lösung von

15 kg Bleizucker in 30 l Wasser wird eine Mischung von 5 kg Schwefelsäure von 65° Bé mit 5 l Wasser eingeruhrt. Man lässt absetzen, wäscht durch Decantation mit Wasser vollständig aus und sammelt den Niederschlag auf Kattunfilter. Nur auf diese Art bereitetes Bleisulfat gibt die erwähnten vorzuglichen Resultate.

Die auf Bister gedruckten Pappfarben werden erst 5 Minuten in Kalkwasser geküpt, wie oben bei Orange angegeben, dann 15 Minuten in eine Kupe getaucht, welche mit 20 kg Indigo (s. o. Indigolösung) angesetzt wurde.

Man lässt 10 Minuten vergrünen, stürzt den Sternrahmen und gibt einen zweiten Zug von ebenfalls 15 Minuten. Man färbt nur 8 Stück nach einander in dieser Kupe und nach jedem Stück wird die Eintauchung um 3 Minuten verlängert. Nun setzt man 1 kg Zinkstaub zu, rührt gut um und lässt bis zum nachsten Tage stehen. Nach 16 Stücken wird die Küpe durch Zusatz von Indigolosung (= 8 kg Indigo) erfrischt. Die Waare wird nun 25 Minuten behuf Befestigung des Orange nachgeküpt, vom Rahmen abgezogen und in einer Rundkufe eine Stunde lang in

800 l Wasser, 7600 g Schwefelsäure von 65° Bé, 25 kg Eisenvitriol (für 8 Stucke à 60 m) behandelt

Bei jeder Passage wird nachgebessert mit

 $7^{1}/_{2}$  kg Schwefelsäure 65  $^{0}$  Bé und 2250 g Eisenvitriol.

Wird die Bruhe zu sehr unrein, so lässt man sie in eine Cisterne ablaufen, um den abgefallenen Indigo sammeln zu können. Hierauf werden die Stucke leicht gewaschen und in chromsaurem Kalk wie die gewöhnlichen Orange behandelt.

Will man statt Orange Gelb haben, so farbt man nach dem Durchnehmen in Eisenvitriol mit 100 g pro Stuck doppeltchromsaurem Natron und passirt zum Schluss durch Salzsaure, wie bei Gelb neben Hellblau

Sollte das Gelb nicht gut anfärben, so muss vor dem Färben in doppeltchromsaurem Natron durch Kalkwasser (wie bei Gelb-Grun beschrieben) gezogen werden. Dadurch wird das auf dem Stoff befindliche Bleisulfat theilweise zersetzt, es wird Bleioxyd frei, welches nun leicht die Chromsäure aufnimmt.

Dieses Verfahren, auf Bistergrund Indigoblau zu küpen, hat den Vortheil, die Fabrikation bedeutend zu vereinfachen und zu beschleunigen, auch wird das Orange sowie das Dunkelblau schöner als auf anderem Wege

Häufig werden zwei Stücke, mit den Rückseiten aneinandergelegt, an den Leisten zusammengeheftet, so dass sie der Kupenlauge weniger ausgesetzt sind; sie färben sich daher auf der Ruckseite weniger tief, wodurch an Indigo gespart wird.

## b) Künstlicher Indigo.

Am Schlusse der 1. Auflage des Handbuchs, Bd. II, hatte ich über Indigo rein gegenüber den Verdächtigungen der Indigohändler folgendes geschrieben:

"Besserwisser hat es stets gegeben und wird es stets geben; ich "erinnere nur an das kunstliche Alizarin: als ich im April 1872 in Salerno "bei den Herren Schlaepfer, Wenner & Co die dornenvolle Coloristen"Laufbahn betrat, waren noch tausende von Feldern mit Krapp bepflanzt, "heute und schon seit vielen Jahren sind sie ihrer eigentlichen Bestimmung zurückgegeben; nicht nur die früher in's Ausland gesendeten "Millionen bleiben im Lande, sondern es fliessen fremde enorme Summen "herein! Ebenso wird es mit dem kunstlichen Indigo kommen, falls die "B. A. u. S. F. im Stande sein wird, dem Consum entsprechende Mengen "Indigo rein zu liefern.

"Es scheint dies jedoch noch in weiter Ferne zu liegen, immerhin "hat es Deutschland den beiden Häusern", welche die Theorie in die "Praxis übersetzten, zu danken, dass ein analoger Fall auch beim Indigo

"mit der Zeit eintreten wird."

Diese letzte von mir ausgesprochene Befurchtung ist Dank der enormen Anstrengungen der Bad. Anilin- u. Sodafabrik in überraschend kurzer Zeit glänzend widerlegt worden. Wie gross die zu überwindenden Schwierigkeiten gewesen sind und in welch' genialer Weise sie gelöst wurden, ist am besten aus einem Vortrag zu ersehen, welchen der vielverdiente Director der Bad. Anilin- u. Sodafabrik Dr. H. Brunck in der Festsitzung der Chem. Gesellschaft in Berlin bei Einweihung des Hofmanns-Hauses am 20 October 1900 gehalten hat. Es liegt nicht im Rahmen dieses Werkes, den interessanten Artikel eingehend zu besprechen und verweise ich daher auf Lehne's Färberzeitung 1901, S. 33, 51 und 65

Das Ausgangsmaterial für die Darstellung des Indigo rein bildet das in beliebiger Menge zur Verfugung stehende Naphtalin Durch Erhitzen desselben mit starker Schwefelsaure bei Gegenwart von Quecksilber wird zunächst Phtalsäure in denkbar billigster Weise gewonnen. Diese wird in Phtalimid verwandelt, welche man mittelst Chlor und Natronlauge sehr glatt in Anthranilsäure überführt.

$$\begin{array}{c} C_{_{0}}H_{_{4}COOH(^{2}} & \longrightarrow & C_{_{6}}H_{_{4}CO} \\ C_{_{1}}H_{_{4}COOH(^{2}} & \longrightarrow & C_{_{6}}H_{_{4}COOH(^{2}} \\ C_{_{4}}H_{_{4}COOH(^{2}} \\ C_{_{4}}H_{_{4}COOH$$

Aus Anthranilsäure und Chloressigsaure erzeugt man die Phenylglycinorthocarbonsaure:

$$\mathrm{C_{6}H_{4}}_{\mathrm{NH}_{|2}}^{\mathrm{COOH}} + \overline{\mathrm{|Cl|}}_{\mathrm{CH_{2} \cdot COOH}} = \mathrm{C_{6}H_{4}}_{\mathrm{NH.CH_{2}COOH}}^{\mathrm{COOH}} + \mathrm{HCl}_{\mathrm{NH.CH_{2}COOH}}^{\mathrm{COOH}}$$

und diese endlich wird durch Erhitzen mit Aetznatron in Indigo überführt. Hiebei entsteht zunachst Indoxylcarbonsäure

$$C_0H_4 \underbrace{\begin{array}{c} COOH \\ NH \end{array}} CH_2 \cdot COOH = \underbrace{\begin{array}{c} CO \\ NH \end{array}} CH \quad COOH + H_2O$$
Indoxylearbonsfine

welche beim Durchleiten von Luft durch ihre alkalische Lösung in Indigo ubergeht

<sup>1</sup> Bad. Anılin- und Sodafabrık ın Ludwigshafen a Rh. und Kalle & Co in Biebrich a. Rh.

Wenn das Erhitzen der Phenylglycinorthocarbonsaure mit Aetzalkalien unter Luftzutritt stattfindet, so entsteht reichlich Isatin. Hiedurch ist auch die Moglichkeit geboten, das Indigroth, welches wie wir oben gesehen haben, für die Farberei werthlos ist, synthetisch herzustellen.

Die Indoxylcarbonsäule selbst ist eine zeitlang in Form eines graugrünlichen Pulvers von geringer Haltbarkeit unter der Bezeichnung Indophor in den Handel gebracht worden und war zur Erzeugung von Indigo auf der Faser im Kattundruck bestimmt.

Der ausgezeichneten Publication der Bad Anilin- und Sodafabrik

entnehme ich folgende Einleitung:

The same of the same of the same of the same of the same

Seit Juli 1897 wird von der Bad. Anilin- und Sodafabrik als neueste Errungenschaft der chemischen Industrie der synthetische Indigo unter dem Namen "Indigo rein B A.S.F." in den Handel gebracht. Dieses Produkt, welches den Farbstoff in der reinsten Form darstellt, ist dies muss ausdrucklich hervorgehoben werden — kein Surrogat: es ist der Indigo selber mit allen seinen Eigenschaften, der sich von dem im Pflanzenindigo enthaltenen Indigotin nur durch die Art der Darstellung, nicht aber die ihm innewohnende, von Alters her geschätzte Beschaffenheit und Eigenheit unterscheidet. Wahrend das in den Rohsorten enthaltene Indigotin, das sich in der Natur nicht als solches gebildet findet, durch einen besonderen Process aus Pflanzenstoffen gewonnen wird, dienen fur den synthetischen Indigo Rohmaterialien anderer Art. Der Indigo rein B A. Š. F. wird zu einem Preise<sup>1</sup>, der ihn vollig marktfähig macht, den Consumenten angeboten und stellt dem Pflanzenprodukt eine ganz anders geartete Concurrenz entgegen, die von allen jenen Bedingungen, mit denen der Indigopflanzer zu rechnen hat, durchaus unabhängig ist.

Der synthetische Indigo bietet neben allen Vorzugen der reinen Sorten der schonen, klaren Nuance, der leichten Anwendbarkeit und der durch die Abwesenheit jeder Verunreinigung bedingten sauberen Küpenfuhrung, dem Farber den besonders wichtigen Vortheil der vollkommen en Gleichmassigkeit; in dieser Hinsicht behauptet er vor jeder Pflanzenraffinade den Vorzug, denn deren Sorten sind durchaus nicht alle gut, sondern weisen häufig ganz bedeutende Gehaltsdifferenzen auf. Zwischen den einzelnen Qualitäten und Parthien braucht nicht mehr eine oft schwierige und wenig zuverlässige Wahl getroffen werden, die zeitraubenden Proben und Analysen fallen weg und an die Stelle des Risicos tritt die Gewährleistung fur einen bestimmten Typ. Der Färber ist sicher, in dem Indigo rein B. A. S. F. stets die gleich reine, gleich ausgiebige und gleich ge-

artete Qualität Farbstoff zu erhalten.

Ueber verschiedene Begleiter des natürlichen Indigo ist schon oben gesprochen worden, ebenso über die verschiedenen Systeme der Rouletteoder Continue-Küpen, auch von der Wiedergewinnung des bei verschiedenen Manipulationen von den gefärbten Stücken abfallenden Indigos.
Bekanntlich wird jede Baumwollfärbung, welche in einer kalkhaltigen 
Küpe hergestellt ist, nach dem Färben und Vergrünen gesäuert und gespült; wurde als Alkali Natronlauge angewendet, z. B. in der HydrosulfitNatronkupe, so genugt einfaches Spülen mit kaltem Wasser. Bei dieser 
Procedur fällt stets Indigo ab; derselbe ruhrt von der Kupenflussigkeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z Zt M. 2,50 p. kg

her, die mit dem Färbegute aus der Kupe herausgenommen wird Menge des abfallenden Indigos richtet sich daher in erster Linie nach dem Farbgehalt der Küpe und dann nach der Qualität des Farbegutes. Färbungen in farbschwachen Küpen lassen weniger abfallen, als solche in farbstarken, und lockere Fäden, z. B. in Garnen, halten den Farbstoff der Kupe fester als festgeschlagene Gewebe Ausserdem scheint auch der Grad der Bleichung der Baumwollfaser in der Weise eine Rolle zu spielen, dass ungebleichter Stoff in einem gewissen Zustand den Indigo besser fixirt, als gebleichter Es ist bekannt, dass der Stand der Kupe die Fixirung des Indigos wesentlich beeinflusst Man kann als Durchschnitt folgende Verhaltnisse annehmen; der abfallende Indigo ist dabei in Procenten der Gesammtmenge desjenigen Farbstoffes ausgedrückt, welchen das Färbegut beim Verlassen der Kupe aus dieser mit sich nimmt. Bei Färbungen von gebleichten Stoffen, wie solche in der Kattunbranche verarbeitet werden, wie Cretonnes, Satins, Flanelle etc., fallen je nach der Nuance  $12-24^{\circ}/_{0}$  ab.

Beim Farben auf farbstarken Kupen kann sich die Menge des Abfalls bis gegen 40 %, steigern, das Verhaltniss stellt sich am ungünstigsten, wenn hellere und mittlere Nüancen in wenigen Zugen auf farbstarken Kupen gefarbt werden (Abfall bis zu 40 % der Gesammt-Indigomenge), am gunstigsten bei dunklen Nüancen in moglichst vielen Zügen auf farb-

schwachen Kupen (10—12°/0)

Die Folgerungen hieraus ergeben sich von selber.

1. Die Küpen sollen nicht unnothig stark angesetzt und gehalten werden. 0,2—0,3 %, also in 1000 l Flotte 2—3 kg Indigo rein in Pulver oder 10—15 kg Indigo rein in Teig 20 % ist als Maximum zu betrachten.

2 Die Stärke der Kupe wird nach der gewünschten Nuance gewählt und man gibt so viel Züge, wie die Verhältnisse gestatten. Bei einem rationellen Betrieb wird der abfallende Indigo stets durch geeignete Vorrichtungen (Klärbassin, Reservoir und Filterpressen) gesammelt und wieder verwendet; die Menge des Abfalls lohnt die Ausgaben dafür reichlich. Der wiedergewonnene Indigo ist durch Fasern und sonstige Fremdkörper stark verunreinigt, sein Gehalt beträgt je nach den Umstanden nicht mehr als 45—65 "/o, zweckmässig setzt man ihn in kleinen Mengen dem frischen Farbstoff zu Zur Gehaltsbestimmung des Abfall-Indigos ist die titrimetrische Hydrosulfit-Methode zu empfehlen. Die Permanganat-Titration kann wegen der Anwesenheit von Gewebefasern und anderen organischen Verunreinigungen nicht angewendet werden

Die Bad. Anilin- und Sodafabrik hat gefunden, dass Protemkorper (Gelatine, Leim, Albumin, Kasein etc.) einen sehr bemerkenswerthen Effect bei der Färbung vegetabilischer Fasern ausüben. Der geeignetste Korper der Gruppe ist der gewohnliche Knochenleim, der auch für die Appretur Anwendung findet. Sie empfiehlt denselben in erster Linie für die Färbung von Stückwaare in der Zink-Kalk- und Hydrosulfit-Küpe; es gibt sehr schone rothstichige, feurige Nüancen, wie solche ohne Auwendung von Leim nicht erhalten werden können und wirkt ausserdem

kräftig fixirend.

Die Arbeitsweise ist sehr einfach:

Die Stucke werden wie gebrauchlich vorbereitet und in einer Leimlosung, welche auf 100 l Wasser  $^{1}/_{4}$ — $^{1}/_{2}$  kg Leim gelöst enthält, präparirt. Man quetscht ab (z. B. auf einer Klotzmaschine) und geht trocken in die

Kupe ein. Vor dem Farben getrocknete Waare gibt oher bessere Resultate als feuchte, für Dunkelblau erscheinen 3 Züge Leimfärbung bei schönerer, rothlicherer Nüance einer gewöhnlichen 4-Zug-Farbung gleichwerthig Das Blau kann nach dem ublichen Verfahren geätzt werden. Ninmt man mit Leim praparirten und nicht präparirten Stoff unmittelbar nach einander ein oder mehrere Male durch dieselbe Kupe, so zeigt sich beim Vergleiche der erhaltenen Farbung die vortheilhafte Wirkung des Leimes sehr deutlich

Der Leim kann auch der Kupe zugesetzt werden; man rechnet ungefähr 20—30 % Leim vom Gewichte des zugegebenen reinen trockenen Indigos (nicht des 20 % igen Teiges) und verfährt so, dass man jedesmal beim Zusatz der Stammküpe, deren Gehalt an Indigo bekannt ist, 20—30 % der Indigomenge an Leim in Form einer 10 % igen wässrigen Losung zufügt. Zu beachten ist nur, dass der Zusatz der Leimlosung räumlich getrennt von der Stammküpe erfolgt, weil bei directer Vermischung das Alkali der letzteren unter Umständen den Leim coagulirt.

Das angegebene Verhältniss des Leimes zum reinen Indigo — sowohl als Praparation wie auch als Kupenzusatz — ist ungefähr als feststehend zu betrachten, insbesondere soll darauf hingewiesen werden, dass ein Zuviel an Leim die Wirkung theilweise oder ganz aufhebt; im übrigen wird jeder Farber leicht herausfinden, welche Anwendungsform des Verfahrens fur bestimmte Fälle am geeignetsten ist.

Die Angaben der Bad. Anilin- und Sodafabrik sind folgendo:

## Eisenvitriol-Küpe.

Für 1000 l Flotte: 15 kg Indigo rein B.A.S.F. in Teig  $20\,^{\circ}/_{\rm o}$  werden mit etwa 30 l Wasser von  $60\,^{\circ}$  gemischt. Vorher hat man 18 kg gebrannten Kalk mit Wasser zu einem zarten dunnen Brei gelöscht; diesen gibt man  $60\,^{\circ}$  warm zu dem Indigo, fügt unter Rühren 15 kg Eisenvitriol gelost in circa  $50\,$  l Wasser von  $50-60\,^{\circ}$  zu und füllt mit Wasser auf  $250-300\,$  l auf.

Der Ansatz wird zweckmässig in einem Fasse mit Deckel gemacht; er bleibt unter ofterem Umrühren 4-6 Stunden bis zur Abkühlung zugedeckt stehen und muss bis dahin vollkommen gelb mit schoner kupferfarbiger Blume geworden sein. Man fullt ihn dann in die mit Wasser zu 3/8 gefüllte Küpe ein, ruhrt durch und lässt absetzen, worauf man mit dem Farben beginnen kann. Dieses Absetzen vor dem Farben ist dringend nothwendig, denn wenn man in trüber Küpe färbt, wird das feinvertheilte Eisenoxydulhydrat, bezw. Eisenoxydhydrat sich auf die Faser legen und die Nuance der Färbung sehr ungünstig beeinflussen. Der Vitriol-Kalk-Ansatz bedingt einen beträchtlichen Verlust an Farbstoff. Unter den günstigsten Bedingungen werden in der Farbeküpe 75-80 % des angewendeten Indigos wieder gefunden, nur in seltenen Fällen sinkt der Verlust unter 20%, herunter. Ein Teil das Indigos befindet sich als unlosliche Verbindung (wahrscheinlich in Verbindung mit Eisen) im Küpensatz und wird aus diesem ebenso gewonnen wie oben beschrieben. Man erhält dunklere Nuancen, wenn man vor dem Absäuern trocknet; Trocknen bei höherer Temperatur gibt rothere Nuancen. Solche werden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Bad. Auilin- und Sodafabrik liefert Indigo rein in Pulver und in Teig.

auch erzielt, wenn man vollständig fertig macht, also absäuert und trocknet und dann nochmals einen Zug auf einer frisch angesetzten Küpe gibt. Ebenso macht Dämpfen (½, Stunde bei geringem Ueberdruck) den Farbton viel violetter und blumiger. Färbungen in der Vitriol-, der Zink- und der Hydrosulfitkupe verhalten sich hiebei gleich. Bei dunklen Färbungen kann die Nuance durch Dämpfen bis zum starken Kupfern getrieben werden. Dieser rothe Farbton schlägt jedoch in der Wasche in Schwarz um.

## Zink-Kalk-Küpe mit Indigo rein.

Hieruber bemerkt die Bad. Anilin- und Sodafabrik u. A. Folgendes: Bei jedem Kupenansatz tritt ein Verlust an Farbstoff ein Dieser Verlust wird theils durch die Reduction des Indigos, welche je nach Umständen nicht weit genug oder zu weit gehen kann, theils durch die stets vorhandene Oxydationswirkung der Luft, die den schon gelösten Indigo wieder unloslich abscheidet, verursacht. Es muss das beständige Streben des Färbers sein, durch rationelle Behandlung des kostbaren blauen Farbstoffes diesen unvermeidlichen Verlust auf ein Minimum zu beschränken, die Ausbeute an gelostem, farbfahigem Indigo also auf das Maximum zu bringen.

Die Vorbedingung für jede Kupe, welcher Art sie auch sei, ist eine möglichst feine Vertheilung des Indigoblaus; dieselbe wird durch sorgtältiges Mahlen zunachst des trockenen, dann des mit Wasser zu einem Teige angerührten Indigos erreicht. Dieser Indigoteig erhält häufig einen Zusatz von Alkali, was mit der Einschränkung, dass dieser Zusatz nicht zu gross sein darf, als ganz zweckmassig bezeichnet werden kann.

Der Indigoteig B.A.S.F. 20 % bedarf einer Mahlung nicht, sondern ist ohne jede Vorbereitung fur den Gebrauch fertig; Indigo rein B.A.S.F in Pulver muss gemahlen werden

Bei der Zinkkupe ist weiter in Betracht zu ziehen, dass die Menge des Kalkes und Zinkstaubes zur vollständigen Reduction des Indigos ausreichen, aber nicht unnöthig gross sein soll; der Bodensatz der Kupe, der im Lauf der Arbeit durch das Fuhren ohnehin zunimmt, soll von Anfang an so gering wie moglich sein. Die geringe Menge dieses Satzes unterscheidet die Zinkkupe vortheilhaft von der viel angewendeten Vitriolkupe, die funfmal mehr Satz als jene — die Zinkküpe — enthält.

Haufig lässt man die Reduction in der Kälte, d. h. bei gewohnlicher Temperatur vor sich gehen. Dies ist nicht praktisch, einmal, weil man unnöthigerweise langere Zeit braucht und dann, weil der Indigo bei niederer Temperatur sich langsamer und unvollständiger löst, während eine erhöhte Temperatur (40—50°) die Lösung wesentlich fordert, ohne dem Farbstoff zu schaden. Ebensowenig empfiehlt es sich, den Indigo in grosser Verdunnung zu reduciren, da sich leicht ein Theil desselben der im allgemeinen nur schwachen Reductionswirkung entziehen und ungelösst bleiben kann

Es ist zweckmässig, in einem geeigneten Gefässe, z. B in einem Fasse mit gut schliessendem Deckel, eine Stammküpe anzusetzen, die etwa  $2-2\frac{1}{2}\frac{0}{0}$  reinen Farbstoff enthalt. Die vollständige Reduction des Indigos vollzieht sich in dieser bei etwa  $30-50^{0}$  im Laufe von 4-6 Stunden; langes Stehen ist schädlich, weshalb auch die Stammkupe

nicht auf Vorrath angefertigt, sondern am besten immer wieder frisch bereitet wird Die grössere Ausbeute an Indigo lohnt die Arbeit reichlich

Die Verluste bei langerem Stehen der Stammküpe konnen sich bis gegen 20 % der Indigomenge (bezogen auf reinen Indigo) steigern; die warme rasch verlaufende Reduction weist einen Ausfall von nicht mehr als 8-12 % auf. Zum Vergleiche sei angefuhrt, dass bei der Vitriol-

küpe ein Verlust von 20-25 % als normal angesehen wird

Die fertige Stammkupe wird nach vollständiger Reduction in die Färbekupe eingefullt, der Gehalt der letzteren soll hochstens 0,3 % (3 kg reiner Indigo in 1000 l Flotte) betragen, in vielen Fällen wendet man aber noch weniger an und geht auf 0,2 % (2 kg reiner Indigo in 1000 l Flotte) herunter. Die Farbekupe wird bei der Zink-Kalk-Kupe zweckmässig vorgescharft.

Die Menge der Reductionsmittel, die zum Vorschärfen zugesetzt werden, ist nicht allgemein auszudrucken; sie richtet sich nach der Concentration und der Art der Kupe. Bei den Roulettekupen wird weniger, bei den Sternkupen muss stärker vorgeschärft werden. Eine Sternkupe von 4500 l wird z.B. vorgeschärft mit 3 kg Zinkstaub und

9 kg Kalk.

Durch das Einfüllen der Stammkupe in die Farbeflotte kommt auch bei vorsichtigster Arbeit die reducirte Indigolosung mit Luft in Beruhrung, da das Wasser lufthaltig ist Um diese Wirkung der Luft unschädlich zu machen und den in der Flotte abgeschiedenen Indigo moglichst wieder aufzulosen — wie ja auch dieser Fall bei der späteren Arbeit eintritt — muss der Ansatz genugende reducirende Kraft haben, um auch noch in der Kupe wirksam zu sein. Es kommt daher haufig vor und ist als kein schlechtes Zeichen anzusehen, wenn die Kupe in den ersten Tagen lebendig ist, d. h. wenn in der Ruhe ein Theil des Satzes durch Gasentwicklung in die Hohe und an die Oberfläche getrieben wird. Durch einfaches Umrühren und Absetzenlassen, was in kürzester Zeit erfolgt, kann man die Kupe wieder klären. Wenn der Auftrieb des Satzes zu haufig erfolgt, so ist dies ein Zeichen, dass ein Ueberschuss von Zink und Kalk vorhanden ist. In diesem speciellen Fall hilft starkes und häufiges Aufstossen sowie tüchtiges Beanspruchen der Küpe; bei den folgenden Ansätzen muss dann an Kalk- und Zinkstaub entsprechend abgebrochen werden.

Für die Beschickung einer Küpe von 1000 l Inhalt verfahrt man

z. B. wie folgt.

10 kg Indigoteig B.A.S.F. 20% oder 2 kg Indigo rein B.A.S.F. in Pulver

(letzteres feinstens nass gemahlen) werden mit:

2-2/1 kg Zinkstaub und etwa 20 l Wasser von 45°

durch Umruhren gut gemischt. Hiezu gibt man 5-6 kg gut gebrannten vorher zu einem zarten Brei geloschten Kalk bei etwa 45-500 und füllt mit Wasser von derselben Temperatur die in einem Fasse befindliche Mischung auf 100 l auf; das Fass wird zugedeckt. Unter gelegentlichem Ruhren steht die Mischung 4-5 Stunden, worauf sie zum Gebrauch fertig ist. Das angegebene Verhaltniss

1 Theil reiner Indigo oder 5 Theile Indigo rein 20 %

1—1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> Theile Zinkstaub

2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—3 Theile gebrannter Kalk ist ein sehr

gutes; die Küpe hält sich sehr lange in bestem Zustande. Will man weniger Zuthaten geben, so ist das Verhältniss

1 Theil reiner Indigo oder 5 Theile Indigo rein 20%

0,8 Theile Zinkstaub

2 Theile Kalk auch noch als ein empfehlenswerthes zu bezeichnen

Weniger Zinkstaub und Kalk anzuwenden, ist nicht rathsam, weil dann die Gefahr einer unvollstandigen Reduction des Indigos nahe liegt. Im Verlauf des Farbeprocesses muss nach Bedarf von Zeit zu Zeit geschärft werden, woruber sich keine Regeln geben lassen. Fur eine Küpe von 1000 l Inhalt wird man z B. je nach dem Aussehen der Flotte abends 0,5 —1 kg Kalk und  $^{1}/_{4}$ — $^{1}/_{2}$  kg Zinkstaub zusetzen

Die Kupe soll im Winter nicht zu kalt stehen; die Sommertemperatur

von 20-24° ist am gunstigsten.

Die häufig bestehende Meinung, Färbungen aus der Zinkkupe seien weniger echt, als solche aus der Vitriolkupe, ist nicht richtig, denn die Echtheit ist die gleiche

Eine sehr gute Kupe, mit welcher ich stets vorzüglich arbeitete

(mit naturl. Indigo), ist die folgende.

40 kg mit Natronlauge fein vermahlener Indigo werden mit 55-65 kg gebranntem Kalk, nach dem Löschen desselben, und 28—30 kg Zinkstaub angerührt und in drei hintereinanderstehenden Kasten des Färbeapparates, welche je nach gewunschter Stärke der Kupe mit 3000—4500 l Wasser hergerichtet sind, vertheilt

## Indigo mit Natronlauge verrieben.

20 kg Indigo (= ca. 14-15 kg Indigo rein) werden mit

4 l Natronlauge von 38° Bé und

40 l Wasser 2 Tage lang in der Indigoreibmithle tüchtig gemahlen.

Der Verbrauch au Indigo stellte sich nach einer einjährigen Campagne bei leichter Waare auf 1 Stück von 128 m Länge 78 cm Breite fur Mittelindigo auf 480 g (Crétonnes), für etwas schwerere Waare auf 500 g (Mollinos mittel), für Satin von 90 m Lange auf 400 g. Der Verbrauch an Indigo für den Aetzartikel betrug

|                                     | fur Dunkel-für    | Hell-Indigo |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| Für ein Stuck leichter Waare        | <b>5</b> 50 g     | 160 g       |
| fur schwerere Waare                 | 800 g             | 220 g       |
| und für ein Stuck schwere Mollinos, |                   |             |
| welche nur dunkel gefärbt wurden    | $1000~\mathrm{g}$ | — g         |

Viel verwendet wird jetzt in der Continue-Färberei die

### Hydrosulfitküpe.

Das von Schutzenberger und Lalande schon 1873 als Reductionsmittel für Indigo vorgeschlagene hydroschwefligsaure Natron besitzt in Dem fertigen Hydrosulfit setzt man zweckmässig 1 % Natronlange

von 25° Bé zu, wodurch es haltbarer wird.

Alle die angegebenen Verhältnisszahlen beziehen sich auf ein Hydrosulfit, welches entweder keine oder nur die angegebene geringe Menge Natronlauge enthält. Das Hydrosulfit des Handels enthält oft sehr beträchtliche Mengen Aetznatron; will man ein derartiges Präparat verwenden, so muss das Aetzkali bestimmt und beim Ansatz in Rechnung gebracht werden.

# Verfahren zur Herstellung von concentrirtem Hydrosulfit.

In 100 l == 135 kg Bisulfit von 38—40° Bé werden langsam 13 kg Zinkstaub angeteigt mit 7 l Wasser unter stetigem aber langsamem Rühren eingetragen. Das Gemisch erwärmt sich stark und um die Temperatur nicht über 40° steigen zu lassen, gibt man nach Bedarf zugleich mit dem Zinkstaube zerschlagenes Eis oder kaltes Wasser zu. Man wird je nach der Jahreszeit 50—80 kg Eis brauchen; was an Eis weniger genommen wird, setzt man an Wasser hinzu, so dass das Volum nach beendigter Operation etwa 190 l beträgt Man nimmt die Darstellung am Besten in einem Holzgefässe vor, welches mit einem mechanischen, langsam laufenden Ruhrer versehen ist; hat man kaltes Wasser zur Verfügung, so kann man ein eisernes Gefäss mit Aussenkühlung anwenden. In diesem Falle wird statt Eis dem Bisulfit ein entsprechendes Quantum Wasser beigemischt, so dass das oben angegebene Volumen von circa 190 l resultirt.

Nach dem Eintragen von Zinkstaub und Eis wird 20 Minuten lang gerührt, worauf man etwa eine Stunde ruhen lässt. Nun fügt man unter langsamem Rühren 60 l Kalkmilch von 20% hinzu, setzt das langsame Rühren noch 10—15 Minuten fort und lässt dann 2 Stunden stehen. Die Kalkmilch wird kalt zugefügt, wird also etwas früher bereitet. Das zweistündige Stehen ist zur vollständigen Ausfällung des Zinkes nöthig. Die mit Kalkmilch alkalisch gemachte Masse enthält ziemlich starken Bodensatz und wird durch die Filterpresse getrieben, aus welcher sie direct in Flaschen laufen kann oder man sammelt sie in einem verschlossenen Fasse und lässt über Nacht stehen. In dieser Zeit setzt sich noch ein geringer Niederschlag ab, von welchem man durch einen etwas höher eingeschlagenen Hahnen abzieht. Als Filtertuch benützt man baumwollenes sog. Segeltuch.

Das Hydrosulfit hält sich in verschlossenen Flaschen einige Wochen unverändert, es ist jedoch (s.o.) besser, es immer nur für 2 bis 3 Tage zu bereiten. Aus den angebenen Mengen von Materialien resul-

tiren 220 kg Hydrosulfit von 16½-17° Bé.

### Werthbestimmung des Hydrosulfits.

Da das Hydrosulfit so leicht veränderlich ist, so ist es nothwendig, seinen Gehalt stets zu bestimmen, um eine genaue Controle der Fabrikation zu bestimmen. Es folgen hier die beiden von der B.A.S.F. angegebenen Verfahren, wovon das erstere keine absoluten, sondern nur relative Werthe angibt, fur die Ansprüche der Praxis aber genügt.

I. Man bereitet eine Lösung Safranin T extra, welche in 101 Wasser 1 g Farbstoff enthält. Von dieser Lösung 1:10000 werden je 200 ccm abgemessen, alsdann werden 50 ccm des zu prüfenden Hydrosulfits in einen Literkolben pipettrirt, der schon zu 5/6 mit ausgekochtem Wasser gefüllt ist. Das Hydrosulfit läuft durch die eingetauchte Spitze der Pipette unter dem Niveau des Wassers ein, ohne mit der Luft in Beruhrung zu kommen. Man füllt zur Marke auf und schüttelt vorsichtig durch. Diese verdunnte Hydrosulfitlösung (50 ccm im l) wird in eine Burette eingefüllt, und es werden davon in einem ununterbrochenen Strahl soviel zu 200 ccm Safraninlösung 1:10000 zugefügt, bis die rothe Farbe vollständig verschwindet. Ein langsames Zutröpfeln der Hydrosulfitlosung — wie sonst bei Titrationen gebräuchlich — darf nicht stattfinden, ebenso ist ein Umschwenken der Safraninlosung unzulässig, weil hiedurch beständig eine Oxydation durch den Luftsauerstoff eintreten und das Resultat beeinträchtigt wurde. Durch einige Vorversuche, bei denen man ein bestimmtes Quantum Hydrosulfit rasch einfliessen lässt und die Mischung durch vorsichtiges Rühren mit einem Glasstabe bewerkstelligt, konnen die Grenzen nach oben und unten leicht ermittelt werden, worauf dann eine weitere Probe die endgiltige Zahl liefert. Von conc. Hydrosulfit braucht man nach der angegebenen Vorschrift circa 6 ccm, von einem verdunnten circa 9-10 ccm. Ein Hydrosulfit mit einer Verbrauchszahl von mehr als 12 ccm ist als schlecht zu bezeichnen.

II. Die Titration von Hydrosulfit geschieht mit einer Lösung von Indigosulfosaure.

Diese wird bereitet, indem man 1 g Indigo rein B.A.S.F. in Pulver mit 6 ccm Schwefelsäure-Monohydrat übergiesst, mit einem Glasstabe sorgfältig verrührt und 5—6 Stunden bei einer Temperatur von  $40-50^{\circ}$  stehen lässt. Alsdann giesst man dieselbe in Wasser und füllt genau zu 1 l auf, so dass man demnach eine  $0.1^{\circ}$  ige Indigolosung erhält. Es steht nichts im Wege, auch eine  $0.5^{\circ}$  ige Lösung zu benützen, um genauere Zahlen bei der Titration zu bekommen.

Die zu untersuchende Hydrosulfitlösung saugt man (nicht giessen) in eine kleine Bürette (oder in eine, in Zehntel-Cubiccentimeter eingetheilte Pipette) auf, deren Auslauf man zu diesem Zwecke mit einem Gummischlauch verlängert, den man nach der Füllung der Bürette wieder entfernt und lässt die Losung in ein abgemessenes Volumen, z. B. 100 ccm. von obiger Indigolosung unter leichtem Umrühren mit einem Glasstabe so lange zufliessen, bis gerade die blaue Farbe der Indigolosung verschwindet und einer gelblich braunen Platz macht. Hat man z. B. 100 ccm Indigolösung zur Titration verwendet, so entsprechen die verbrauchten ccm Hydrosulfitlösung 0,1 g Indigo; multiplicirt man nun die Zahl der abgelesenen ccm mit 10000, so erhält man diejenige Menge Hydrosulfit, welche 1 kg Indigo (= 5 kg Indigo rein B.A.S.F. in Teig 20 %) zu seiner Küpung eben braucht.

Beim Verfahren zu Herstellung von concentrirtem Hydrosulfit erhält man eine Lösung, von der 0,8 ccm im Durchschnitt 100 ccm  $0,1^{\circ}/_{\circ}$  ige Indigolösung entfärben, nach dem Verfahren zur Herstellung von verdünntem Hydrosulfit eine solche, von welcher 1,7 ccm im Mittel 100 ccm. obiger Indigolösung entfärben.

Nach der ersten Vorschrift vermögen also 81, nach der letzteren dagegen 17 l gerade 1 kg Indigo rein B.A.S.F. in Pulver zu kupen.

Ist die Hydrosulfitlosung sehr concentrirt, so nimmt man am Besten 200-500 ccm Indigolosung, um genaue Zahlen zu bekommen; dann entsprechen die verbrauchten ccm naturlich 0,2-0,5 g Indigo. Schweflige Saure, Sulfite, Schwefelwasserstoff, Natronlauge bis zu 1% wirken während der kurzen Dauer der Titration auf Indigolosung nicht ein. Stärkere alkalische Flussigkeiten mussen erst annähernd neutralisirt werden. Die Flussigkeit darf nach der Titration nicht alkalisch sein, sondern soll noch blaues Lakmuspapier schwach rothen oder schwach nach schwefliger Säure riechen.

# Die Hydrosulfit-Natron-Küpe

mit Indigo rein B.A.S.F.

Die Hydrosulfit-Natron-Kupe eignet sich besonders zum Färben von Stückwaaren in der Continue-Küpe. Bei richtiger Behandlung ist die Hydrosulfit-Küpe die billigste und beste Küpenart,

1. weil bei ihr am wenigsten Indigo verloren geht. Beim Kupen geht erfahrungsgemäss von dem angewendeten Indigo verloren:

| $\operatorname{In}$ |    | Vitriol-Küpe .    |     |    |   | ca. | $20-25^{\circ}/_{0}$ |
|---------------------|----|-------------------|-----|----|---|-----|----------------------|
| 22                  | 11 | Zink-Kalk-Kupe    |     |    |   | 27  | 10 %                 |
| ••                  |    | Hydrosulfit-Natro | ı-K | üp | е | 27  | $1-2^{0}/_{0};$      |

2. weil die Kupe satzfrei ist und die auf ihr gefärbten Stucke nicht gesäuert zu werden brauchen Diese Vortheile zeigt die Hydrosulfit-Kalk-Küpe, die mancherorts auch für Baumwolle im Gebrauch ist, nicht.

Die geringen Mehrkosten fur die Materialien, Bisulfit und Natronlauge, werden demnach reichlich durch obige Vortheile aufgewogen.

## I. Ansatz der Stammküpe.

Für eine Farbeküpe von 5000 l.

In einem Fasse von ca.

500 l Inhalt gibt man zu

75 kg Indigo rein B.A.S.F. in Teig  $20\,^{\rm o}/_{\rm o}$  (oder 15 kg Indigo rein B.A.S.F. in Pulver, der vorher mit 60 l kochendem Wasser angeteigt worden ist)

40 l heisses Wasser und

90 l Natronlauge 25° Be,

erwarmt mit Dampf auf ca. 45° und lasst zugedeckt 1/2 Stunde stehen. Hierauf giesst man zunächst ca. 200—220 l concentrirtes¹ Hydrosulfit in das Fass, rührt um und hält die Temperatur auf 45°. Beim Eintauchen und Herausheben einer Glasplatte ersieht man an der Farbe und der Schnelligkeit des Vergrünens der anhängenden und abtropfenden Küpenflussigkeit, wie die Losung des Farbstoffes fortschreitet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die Stückfärberei ist concentrirtes Hydrosulfit am geeignetsten.

Um eine vollständige Lösung zu erreichen, gibt man in Pausen je 10—20 l, im Ganzen jedoch hochstens noch 50—80 l concentrirtes (oder 95 l verdünntes) Hydrosulfit zu. Die Küpe ist fertig, wenn sie von der Glasplatte gelb abläuft und zur Vergrünung ca. 25—30 Secunden bedarf.

Man beachte hiebei die Thatsache, dass zu scharf stehende Küpen (d. h. zu alkalische, sowie zu viel Hydrosulfit enthaltende und in Folge dessen sehr langsam vergrünende) keine tiefen Färbungen liefern, weil sie unter Umständen den Indigo von der Faser wieder abzulösen vermögen.

### II. Ansatz der Färbeküpe.

Für eine 5000 I enthaltende Küpe.

In die ca. 5000 l fassende Roulettekupe bringt man zunächst ca. 4000 l Wasser von ca. 20° (nöthigenfalls bringt man in der Kupe ein Dampfrohr an, um im Winter das Wasser zu erwarmen). Hiezu gibt man 8—10 l Hydrosulfit, rührt um und lässt über Nacht ruhig stehen. Am nächsten Morgen giesst man die vorher bereitete, z. B. 75 kg Indigo rein B.A.S.F. in Teig 20°/0 enthaltende Stammküpe in die Roulettekupe, und zwar zweckmässig so, dass man sie durch ein tief in das Wasser der Roulettekupe eintauchendes Trichterrohr auf deren Boden fliessen lässt. Man ruhrt leicht um, lässt einige Zeit die Küpe ruhen und kann nun mit dem Färben beginnen.

Fur den laufenden Betrieb bereitet man sich vorräthige Stammküpe und setzt von dieser nach Bedarf der Färbeküpe zu.

Den Stand der Kupe erkennt man an der Art des Vergrünens des Stoffes. Dieser soll gelbgrun aus der Flotte kommen und bei Doppelküpen vollständig vergrunt sein, bevor er zum nächsten Mal in die Flotte eingeht.

Die Vergrunungsbahn wählt man zweckmässig etwas höher als bei der Zinkküpe, z. B. 3,5—3,8 m hoch, weil die Vergrünung langsamer als bei der Zink-Kalk-Kupe vor sich geht. Wenn die Küpe nicht scharf genug steht, so werden ihr ca. 20—30 l Hydrosulfit zugefugt.

Je länger auf der Küpe gefärbt wird, um so grösser wird ihr Gehalt an Salzen durch das fortgesetzte Zugeben von Stammküpe. Ihr Eigengewicht steigt von  $^{1}/_{2}$  Bé auf etwa  $10^{\circ}$  Bé und sie färbt in diesem Zustande etwas streifig. Man lässt deshalb zur Reinigung der Farbeküpe eine Anzahl Stücke ungenetzt hindurchlaufen, und ersetzt die verloren gegangene Flüssigkeit durch reines Wasser.

Es ist überhaupt empfehlenswerth, mit dunner Waare trocken einzugehen; der Stoff benetzt sich leicht und gleichmässig, auch sollen die Küpen nach dem ersten Umgang in der Flotte oberhalb des Niveaus der Flüssigkeit ein Quetschwalzenpaar haben, durch welches die vollkommene Befeuchtung des Stoffes bewerkstelligt wird.

Koper, Cretonnes, Satins, Flanelle und derartige Gewebe lassen sich auf diese Art vortrefflich färben, nur bei schweren Stoffen ist eine vorherige Benetzung nöthig.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Haubold's Kupe S. 172.

Die in der Hydrosulfitküpe gefärbte Waare wird nicht gesauert, sondern in einer Waschvorrichtung mit reinem Wasser gewaschen. Der dabei abfallende Indigo wird zweckmässig auf eine geeignete Weise gesammelt und wieder verwendet.

Für die Verwendung in der Hydrosulfitküpe bedarf Indigo rein B.A.S.F. in Pulver keiner vorbereitenden Mahlung; es genügt, das feine

Pulver mit heissem Wasser zu einem Teige anzuruhren.

#### Das Färben der Baumwolle

in der Bisulfit-Zinkstaub-Kalk-Küpe mit Indigo rein B.A.S.F.

Die Hydrosulfitkupe kann noch auf eine andere Weise angesetzt werden. Man verwendet nicht fertiges Hydrosulfit, sondern fügt das Reactionsgemisch Bisulfit-Zinkstaub, so wie es ist, zu angeteigtem Indigo, dem vorher eine genügende Menge Kalk zugesetzt wurde.

Auf diese Art kann man die Küpe sehr rasch ansetzen und das Hydrosulfit braucht nicht mit einer besonderen Einrichtung dargestellt werden. Dagegen besteht der Nachtheil, dass die Kupe nicht satzfrei ist und die Waare wegen des Kalkgehalts gesäuert werden

Die Ausnützung des Indigos ist bei diesem Ansatz eine weniger gute als bei der reinen Hydrosulfitkupe. Je länger die Stammkupe steht, desto mehr Indigo wird zerstört und geht für die Färbung verloren. Als Ursache des Indigoverlustes ist der Zinkstaub zu betrachten, dessen Einwirkung auf Indigo in allen Fällen eine mehr oder minder schädliche ist.

Durch eine Versuchsreihe wurden folgende Verluste (bestimmt in der fertigen Färbeküpe) festgestellt:

| 1. | Nach | 2 st | ündigem | Stehen | $\operatorname{der}$ | Stammküpe<br>"<br>" | Verlust | 5,6 °/ <sub>0</sub> |
|----|------|------|---------|--------|----------------------|---------------------|---------|---------------------|
| 2. | "    | 18   | "       | 77     | "                    | 27                  | 77      | $19^{0}/_{0}$       |
| 3. | **   | 36   | 27      | "      | "                    | **                  | 17      | 22,15%              |
| 4. | 27   | 84   | 27      | "      | "                    | **                  | "       | 29,8 %              |

Hieraus ergibt sich von selber die Folgerung, dass man die Stammkupe nicht unnöthig lange stehen lassen, sondern vielmehr dieselbe möglichst immer frisch bereiten soll.

## Ansatz der Stammküpe.

- 10 kg Indigo rein in Teig 20  $^0/_0$  B.A.S.F. werden gemischt mit 35 l Kalkmilch 20  $^0/_0$  = 6 kg gebranntem Kalk; dazu gibt man
- 10 l Bisulfit 32° Bé, in welches man
  - 1 kg Zinkstaub langsam einrührt.

Man lässt die Bisulfit-Zinkstaub-Mischung unter vorsichtigem Rühren etwa  $^1/_4$  Stunde stehen, bis die Masse, die sich erhitzt, hellgrau geworden ist, mischt dann erst mit dem Indigo und Kalk und füllt mit Wasser von ungefähr 75° auf ca. 90 l auf.

Diese Stammküpe gibt man nach vollendeter Reduction in eine Färbeflotte von 1000 l. die nicht vorgeschärft zu werden braucht. Nach einigen Stunden der Ruhe kann mit dem Färben begonnen werden. Sobald die Flotte in Folge des Arbeitens grünlich geworden ist, sich also nicht mehr im richtigen Reductionszustand befindet, schärft man mit:

1—2 l Bisulfit 32° Bé, gemischt mit 100—200 g Zinkstaub; dazu setzt man nach etwa  $^1/_4$  Stunde  $^1/_2$ —1 l Kalkmilch 20°/ $_0$ .

Das Gemenge von Bisulfit-Zinkstaub und Kalk steht unter vorsichtigem Rühren etwa 10—15 Minuten, worauf es der Flotte zugesetzt wird, deren Wiederherstellung in kürzester Frist erfolgt. Stammkupe setzt man nach Bedarf zugleich mit einer genügenden Menge des eben erwähnten Reductionsmittels zu. Wenn die Küpe zu stark reducirt ist, sehen die Stücke gelb aus, während die richtige Farbe grünlich sein soll.

Diese Küpe liefert schone feurige Nüancen. Zuweilen wendet man einen ähnlichen Ansatz an, der statt des Kalkes Natronlauge enthält; man nimmt dann statt 6 kg gebrannten Kalkes im Ansatz 10—12 l Lauge von 40° Bé. Eine solche Küpe ist indessen ebenfalls nicht satzfrei, da die verwendete Lauge zum Auflosen des Zinkniederschlages nicht genügt, auch wird die Flotte in Folge der Natronlauge und der gelosten Zinksalze rasch specifisch schwer und kann dadurch zu Unzuträglichkeiten bei der Färberei fuhren. Die Indigoverluste sind ähnliche wie bei dem Kalkansatz; sie beginnen mit etwa 5°/0 und steigen nach mehrtägigem Stehen der Stammküpe bis zu 30°/0.

Aus dem bisher über die Kupen Gesagten ist zu entnehmen, dass die Aufmerksamkeit auf die Küpenverhältnisse ganz besonders nothwendig ist, und es sind Tausende und Abertausende in Folge der Vernachlässigung der erwähnten Thatsachen dadurch verloren gegangen, dass vielen Indigofärbern das Vorkommen der Verluste in den Stamm-

küpen unbekannt war.

Die verbreitete Annahme, dass die Umwandlung des Indigos in Indigweiss und die Ueberführung dieses letzteren wieder zurück in den blauen Farbstoff quantitativ vor sich gehe, mit anderen Worten: dass man aus einer Küpe, die für den Ansatz verwendete Menge Indigo auch wieder heraus bekommen müsse, ist nicht zutreffend und kann bei Calculationen folgenschwere Täuschungen verursachen. Der Indigo ist ein complicirter Korper und die chemischen Vorgänge bei den einzelnen Methoden des Küpenansatzes sind nach Art und Stärke verschieden, werden also auch je nach den Bedingungen in verschiedenen Richtungen laufen.

Bei dem Küpen des Indigo werden durch den Reductionsprocess kleinere oder grössere Mengen des Farbstoffes nicht in Indigweiss, sondern in andere, für Zwecke der Färberei unbrauchbare Körper umgewandelt, es wird ein Theil des Indigos zerstört und der Umfang dieser Zerstorung, die einen absoluten Verlust bedeutet, wird durch die beim Kupenansatze verlaufenden chemischen Vorgänge bedingt.

Die Farbwerke Hochst<sup>1</sup> haben ein Verfahren ausgearbeitet, mit dessen Hülfe man tiefe Indigofärbungen in einem Zuge erzielen soll. Es hat sich nämlich bei den entsprechenden Versuchen ergeben, dass

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehne, 1901, S. 97.

das Indigweiss, welches sich in den bisher gebräuchlichen alkalischen Küpen als Natron- oder Kalksalz befindet, in freiem, also nicht an Natronoder Kalk gebundenem Zustand eine bedeutend grössere Verwandtschaft zur Faser hat, als in seiner Verbindung mit oben genannten Basen. Ein Zusatz von Säure zu der Kupe würde also die Verwandtschaft zur Faser bedeutend erhöhen, wenn nicht das Indigweiss in saurer oder neutraler Küpe als unlösliche Substanz abgeschieden würde. Die genannten Farbwerke haben nun gefunden, dass ein Zusatz von Leim, Gelatine, Dextrin oder dergl. ein Ausfallen des Indigweiss in neutraler oder sogar saurer Kupe verhindert. Ist die Küpe mit einer dieser Substanzen beschickt, so liefert sie am besten mit schwefliger Säure oder Bisulfit sauer oder neutral gemacht, in einem Zuge volle, dabei waschund reibechte Färbungen, wie sie sonst nur in mehreren Zügen erhalten Das neue Verfahren eignet sich sowohl für die werden konnten. Färberei von Stuck, Garn wie losem Material und dürfte vor allen Dingen fur die Apparaten-Färberei grossen Werth haben.

## Behandlung der Stücke nach dem Färben.

Nach dem Farben in der Küpe bekommen alle mit Ausnahme der in der Hydrosulfit-Natronküpe gefärbten Stücke eine Passage durch Säure, um sie von Kalk u. a. zu befreien. Man verwendet je nach Art der angewendeten Küpe und der Dicke der Waare meist Schwefelsäure von 1½-3 Bé bei 50, eine halbe Minute, hierauf wird gut gewaschen und getrocknet, worauf die Stücke zum Aetzdruck fertig sind. Eine für diesen Zweck vorzüglich geeignete Säure- und Breitwaschmachine, welche Emil Welter in Mülhausen i. E. construirt hat, ist aus der beigegebenen Zeichnung (S. 200) ersichtlich; sie besteht aus drei Abtheilungen: die erste für die Säure mit Kufe aus Pitch-pine und broncernem Rahmen und Leitrollen aus Holz mit broncernem Zapfen; die zweite ist die Waschabtheilung mit fünf durch Stirnräder getriebenen Schlägern, zwei Appelhaspeln und einem Speisebassin aus perforirtem verzinktem Blech.

Die dritte Abtheilung ist eine einfache Kufe aus Pitch-pine für ein eventl. leichtes Ammoniakbad. Am Ausgang einer jeden Abtheilung ist eine Quetschvorrichtung mit Hebelpression, die durch längliche Welle und Winkelräder getrieben wird. Vor der letzten Quetschvorrichtung ist ein Ausbreiter aus Eisen und am Ausgang ein mechanischer Falten-

leger angebracht.

Die ersten Waschflüssigkeiten enthalten ziemlich viel Indigo, welcher leicht und vortheilhaft wieder zu gewinnen ist. Welch' grossen Werth eine besondere Aufmerksamkeit auf diesen Punkt besitzt, zeigt eine Arbeit von Dr. Fürth in Lehne's Färberzeitung 1900, S. 204, welcher bei Küpenführung mit 2 und 3 Zügen 13,7%, bei 5 und 6 Zügen 19,4% des angewandten künstlichen Indigo wiedergewonnen hat, ein Vortheil, welcher bei Beurtheilung des Preises gegenüber dem Pflanzenindigo sehr in Betracht zu ziehen ist.

In vielen Fabriken wird die gefärbte und gesäuerte Waare noch geseift; es mag dies für glatte Waare wohl von Vortheil sein, bei Aetzwaare halte ich ein Seifen für nicht absolut nöthig. Auch hiebei fällt wieder ein erkleckliches Quantum Indigo ab, welcher wieder gewonnen werden kann.



Welter's Säure- und Breitwaschmaschine.

Schliesslich bemerke ich noch, dass hellere oder dunklere Nüancen lediglich von der Zahl der Züge abhängen, welche man der Waare durch die Küpe gibt.

Es folgen nun Vorschriften aus der Praxis zum Aetzen des Indigos:

#### Aetzweiss PB.

1 kg Leiogomme 14 kg Verdickung 1200 g gelbes chromsaures Kali 16 kg Chromlösung 42° Bé.

#### Chromlösung 42° Bé.

10 kg doppelt chromsaures Kali löst man in 16 l Wasser und fügt nach und nach 11 kg Krystallsoda oder

4080 g Solvay-Soda gelost in 6 l Wasser zu.

#### Aetzweiss J.

1200 g Stärke

3 I Traganthschleim à 62 g werden mit einer Mischung von

2 kg doppeltchromsaurem Kali

4 l Ammoniak und 3 l Wasser gekocht.

## Aetzgelb J.

7 kg doppeltchromsaures Kali und

1860 g Solvay-Soda werden mit

6 I Wasser warm angerührt, bis die Neutralisation beendigt ist, und in

40 kg Chromgelbteig von 50 % Trockengehalt eingerührt, schliesslich

18 l Albuminwasser à 700 g und

1 l Glycerin zugegeben.

## Aetzgelb TP.

13 kg Chromgelb gepresst (G. Siegle & Co, Stuttgart)

2 kg Chromorange (von derselben Firma)

11 Glycerin

8 1 Chromlösung 42° Bé

werden 8/4 Stunden gekocht und nach dem Erkalten

5400 g Blutalbumin

1 l Salmiakgeist

1250 g Tournantöl vorsichtig zugesetzt.

#### Eisenchlorür.

Eisendrehspäne werden mit Salzsäure übergossen und die Lösung 1 bis 2 Tage durch Behandlung im Wasserbad gesättigt, hierauf wird filtrirt und die Lösung auf 30° Bé gestellt.

Ein etwas helleres Blau, welches zur Combination mit Solidblau I

in zweifärbigen Mustern dient, ist das

#### Solidblau II.

1500 g Weizenstarke 1500 g dunkel gebrannte Stärke 6 l Eisenchlorür 30° Bé

10 l ausgepresster Indigoniederschlag

werden im Wasserbade gekocht und in der Kalte 75 g Zinnsalz zugesetzt.

Das Solidblau lässt sich sehr gut sowohl mit Anilinschwarz, als mit Modetonen combiniren.

#### Anilinschwarz SB.

10 l Verdickung A 1250 g Anilinsalz 120 g Anilinol 30 ccm Vanadinlosung

10 g vanadinsaures Ammoniak 100 g Salzsäure 22°

1 I warmes Wasser.

### Verdickung A.

10 l Wasser 1800 g Weizenstärke

1250 g dunkel gebrannte Stärke

150 g Lampenruss

500 g chlorsaures Natron

#### Mode SB.

14 kg Verdickung R

410 g Salzsäure

675 g Essigsäure

200 g Weinsäure

25 g Vanadinlosung von oben.

### Verdickung R.

4 kg Weizenstärke

3 kg chlorsaures Natron

26 l Wasser

1400 g Mehl

1400 g dunkel gebrannte Stärke

400 g Indigocarmin

81 Traganthschleim. Nach dem Kochen werden

4000 g Diamin

12 000 g Oel

10 l Essigsäure 6 º zugesetzt.

Was nun die Behandlung der Stucke anbelangt, so werden die ein-

färbigen Blau am Tage des Druckes selbst durchgenommen.

Die mit Schwarz oder Mode combinirten werden in der Oxydationshänge bis zum andern Tage ohne Feuchtigkeit verhängt, worauf sie ebenso wie die einfärbigen Blau im Rollstander folgendes Bad erhalten:

Im ersten Kasten befinden sich

1500 l Wasser 20—25 º R. 200 kg Aetzkalk;

dio Passage währt  $1-1^1/2$  Minute, dann geht die Waare durch eine zweite kleinere Kufe, welche auf 700-800 l  $5^1/2$  l Chlorkalk 6° enthält; hierauf lässt man die Stücke 1/2 Stunde im fliessenden Wasser, damit sie nicht abflecken. Dann wird auf dem Haspel in Sshwefelsäure von 3° Bé gesäuert, dann wieder auf einer Färbekufe 1/2 Stunde bei 45° geseift mit

4 l Oleinseife (siehe Band I)

auf 6 Stück à 60 m.

Dann werden sie gut gewaschen und getrocknet Falls das Weiss nicht ganz rein sein sollte, gibt man ein Trockenchlor von 0,25° Bé, wäscht, seift wie vorhin angegeben, wäscht wieder, trocknet und appretirt.

# Dampf-Aetz-Artikel auf Indigo.

Die oxydirende Einwirkung der Chlorsaure, wie der Bromsäure oder beider gleichzeitig wird zum Aetzen des Indigos benützt und folgen hier verschiedene Vorschriften, welche sich in der Praxis vorzüglich bewährt haben

## Dampf-Weiss auf Indigo.

Dampf-Weiss stark fur Dunkelblau und für sehr feine Muster.

20 1 Wasser

4500 g Stärke

12500 g chlorsaures Nation werden gekocht und lauwarm eine Lösung von

3120 g Ferrocyannatrium in

10 l kochendem Wasser zugesetzt, worauf kalt gerührt wird.

Zum Gebrauch setzt man auf 4 kg dieser Farbe 1 kg Weinsäureverdickung zu.

Weinsäureverdickung.

5 kg dunkelgebrannte Weizenstärke

10 kg Weinsaure

10 l Wasser.

Coupure für Dampf-Weiss.

6 kg Stärke

7 l Traganthschleim

43 l Wasser

200 g Weinsaure.

Dampf-Weiss-Stamm fur Hellindigo bis Dunkelindigo.

32 l Wasser

6 kg Stärke

2 1 Traganthschleim

 $12^{1}/_{2}$ kg chlorsaures Natron werden gekocht und lauwarm zugesetzt eine Lösung von

3120 g Forrocyannatrium in

10 I kochendem Wasser, worauf kalt geruhrt wird.

Zum Gebrauch setzt man auf 15<sup>8</sup>/<sub>4</sub> kg dieser Farbe 3 kg Weinsäureverdickung.

Man druckt mit der Walzendruckmaschine auf continuegefärbtes Blau. Weiss-Stamm wird für Dunkelblau ohne Coupirung genommen und nur wenn das Weiss damit nicht genügend herauskommt, greift man zum Dampf-Weiss stark, welches sich nicht so gut drucken lässt, wie Weiss-Stamm.

Für Mittel-Blau (schon ziemlich dunkel, etwa 350—400 g Indigo pro Stück von 48 qm) wird Weiss-Stamm  $^2/_1$  gebraucht, fur hellere Nüancen  $^8/_2$ — $^1/_1$ — $^1/_2$  je nach Bedarf.

Es muss jedesmal die richtige Coupirung durch Versuche (handgrosse Proben, welche durch den Mather-Platt gelassen werden) herausgesucht werden, da das Resultat je nach der Beschaffenheit des Musters und der Intensität des Indigoblau sehr veränderlich ist. Mit etwas Praxis geht die Sache ganz ausgezeichnet vor sich.

Nach dem Druck wird die Waare 1 bis 2 Mal im Mather-Platt gedämpft bis erkannt wird, dass die Aetzung eine genügende ist. Dieses Dämpfen soll möglichst am Tage des Drucks geschehen, da bei längerem

Liegen die ätzende Kraft sehr abnimmt.

Die Stücke werden nach dem Dämpfen auf einem Rollenkasten durch eine 50° heisse Lösung von 20—30 g Krystallsoda p. l. während 1 Minute durchgenommen, passiren einen zweiten mit Wasser gefüllten Kasten, werden noch ein zweites Mal gewaschen und getrocknet.

Auf solche Weise sind die nachstehenden Muster, welche ich der Firma Schlaepfer, Wenner & Co verdanke, hergestellt:





Die B.A.S.F. gibt folgende Vorschrift, welche gute Resultate liefern soll:

Dampf-Aetz-Weiss B.A.S.F.

In 1400 g Gummiwasser lost man

150 g chlorsaures Natron

50 g bromsaures Kali

15 g Ferricyankalium (rothes Blutlaugensalz)

225 g citronensaures Natron.

Nach dem Druck wird getrocknet, dann ½ Stunde bei ¼ atm. gedämpft und gewaschen; für mittlere und helle Nüancen wird wie oben beschrieben coupirt. Auch Ferricyankalium kann in alkalischer Losung mit Erfolg zum Aetzen des Indigo angewendet werden; für helle und mittlere Tone eignet sich folgendes

Dampf-Aetz-Weiss Fy.

200 g Ferricyankalium werden in

600 g Britishgum 1/1 gelest und hierauf

200 g Wasserglas von 40 º Bé zugesetzt.

Nach dem Druck wird behandelt wie vorher. Die Befestigung des

### Indigo als Druck- und Dampffarbe

war stets mit technischen Schwierigkeiten verbunden und es hat viel Mühe und Arbeit gemacht, zu den heutigen Resultaten zu gelangen, welche, wie man bei der Beschreibung der verschiedenen Verfahren sieht, bei der Ausführung immer noch einer besondern Sorgfalt bedürfen. Grosse Aufmerksamkeit erfordert das Dämpfen. Die grosse Unbeständigkeit des Indigo dem Dampfe, besonders gespanntem Dampfe gegenüber, namentlich nach der Entdeckung des künstlichen Indigo durch Baeyer, trat bei vergleichenden Versuchen mit naturlichem Indigo zu Tage

Einer der ersten Versuche, den Indigo zu Dampfblau im Grossen zu verwenden, machte Storck schon Ende der 70er Jahre; trotzdem das Verfahren starke Anwendung im Grossen nie gefunden hat, soll es doch des theoretischen Interesses halber hier mitgetheilt werden:

Storck fällte Indigoweiss aus der Kupe und mischte dann das Präcipitat mit Gummiwasser und Rhodanammonium oder Rhodankalium, um eine vorzeitige Oxydation des Indigoweiss zu verhüten; ein ziemlich

kraftiges Blau erhielt er aus

3 kg Indigo-Pracipitat 1500 g dünnem Gummiwasser

500 g Rhodankalium oder Rhodanammonium gelost in <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 1 Wasser.

Durch Mischen mit Ultramarinblau stellte er sich hellere Nüancen dar und konnte so durch Combination mit Alizarinroth, Chromgelb und sonstigen Albuminfarben sehr hübsche Effecte erzielen. Den Indigoniederschlag stellt man sich nach folgendem Verfahren her:

9 kg Indigo (naturlicher) werden 2-3 Tage mit

22<sup>1</sup>/<sub>2</sub> l Wasser gut gemahlen; dann mischt man

37<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg Aetzkalk mit

160 l Wasser zu einer dunnen Milch und löst endlich

27 kg Eisenvitriol in

75 l Wasser;

man mischt alles unter gutem Umrühren, setzt dann 290 l kaltes Wasser zu, ruhrt 1—2 Tage ab und zu durch und überlässt das Ganze 12 Stunden der Ruhe; dann werden 30 l der klaren Flussigkeit gefällt mit 750 g einer Mischung von gleichen Theilen Zinnsalz und Salzsäure, filtrirt und der Niederschlag durch Auspressen von 5 Theilen auf 4 gebracht.

Die Küpe wird dann wieder mit

3 kg Aetzkalk und

3 kg Eisenvitriol versetzt,

gut durchgerührt und wie früher

30 l klare Flussigkeit mit

375 g der salzsauren Zinnsalzlosung

niedergeschlagen

Eines der besten Verfahren, den Indigo durch Dämpfen zu fixiren, war lange Zeit die

# Methode von Schlieper & Baum (Glukose-Verfahren).

In den 40er Jahren wurde von Fritzsche eine Methode der Indigoanalyse vorgeschlagen, nach welcher der Indigo durch eine Mischung von Traubenzucker, Alkohol und Alkalilauge reducirt wird.

Leese benutzte die von Fritzsche angegebene Reductions-Methode des Indigos durch Aufdrucken einer Mischung von Indigo, Traubenzucker, Kalk, Natronlauge und Gummiwasser und darauffolgendes Dämpfen 30—60 Secunden lang und Hängen an der Luft.

Prudhomme 1 setzte dieser Druckfarbe noch Glycerin zu.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dinglers Polytechnisches Journal, 229, 546,

Zürcher und Jeanmaire haben Versuche unternommen, die aber praktisch erfolglos blieben, die Reduction des Indigos wurde durch Zinnoxydulhydrat und Alkalicarbonat beim Dämpfen bewirkt, gab aber im Kleinen und bei Beobachtung gewisser Vorsichtsmassregeln gute Resultate. In der That bemerkte Jeanmaire die schädliche Rolle, welche der atmosphärische Sauerstoff bei der Dämpfoperation spielte. Letzterer oxydirte in Gegenwart von Alkali das Reductionsmittel, bevor dieses Zeit hatte, den Indigo anzugreifen.

Das Gelingen der Indigofixation erforderte also eine besondere Einrichtung der Dampfapparate, eine Frage, mit deren Studium jedoch jene

Chemiker sich nicht abgaben.

J. Ribbert<sup>2</sup> liess später ein Verfahren patentiren. Das Princip des Verfahrens, im Grunde schon langst bekannt, besteht im Drucken von Indigo und kaustischem Alkali auf mit Traubenzucker praparirtes Gewebe, verbunden mit nachherigem Dämpfen und Wiederoxydation des in die Faser gedrungenen Indigoweiss

Das Verfahren war jedoch schon vorher von Schlieper und Baum in Elberfeld in vollkommener Weise im Grossen ausgeführt worden, wess-

halb daher das Patent nachträglich annullirt wurde.

Was der Schlieper'schen Methode seinen Werth verleiht, ist der genaue Hinweis auf die Hauptpunkte der Operation, sie ist durch eine jahrelange, mit Erfolg gekronte Praxis bestatigt worden und umfasst die Erzeugung einer Reihe abgeleiteter hubscher Combinationen.

Die Einzelheiten des Schlieper-Baum'schen3 mit naturlichem Indigo sind folgende Man mahlt wahrend 2 Tagen nachstehende Indigomischung:

> 25 kg Indigo 109 l Wasser 50 l Natronlauge 1,35 spec. Gew. 58,33 kg festes Aetznatron.

Der weichere Java-Indigo eignet sich hiezu besser und gibt beim Drucke vorziglichere Resultate, wie die zwar an Indigotin reicheren, aber härteren bengalischen Sorten. Es ist darüber zu wachen, dass die durch die Auflösung des kaustischen Natrons hervorgerufene Temperatur-Erhöhung beim Mahlen 50° nicht ubersteigt



Die so erhaltene Paste hebt man in hermetrisch geschlossenen Gefässen auf, um die Bildung von kohlensaurem Natron durch den Einfluss der Luft zu verhüten; ein derartiges Gefäss ist in vorstehender Figur gezeichnet:

Bulletin de Mulhouse 1876, S. 139.

Dinglers Polytechnisches Journal, 245 267.
 Bulletin de Mulhouse, 1883, 585.

Die Druckfarben bestehen aus-

|                        | Dunkelblau | Mittelblau | Hellblau |
|------------------------|------------|------------|----------|
| British Gum            | 3 kg       | 3  kg      | 3 kg     |
| Maisstärke             | 1,5 kg     | 1,5 kg     | 1,5 kg   |
| Wasser                 | 3.75  kg   | 3.75  kg   | 3,75  kg |
| Natronlauge 1,35 spec. | Gew. 16 kg | 28 kg      | 40 kg    |
| Indigomischung         | 30 kg      | 18 kg      | 6 kg     |

Dunkelblau enthält 55,5 g, Mittelblau 33,3 g, Hellblau 11,1 g Indigo in 1 kg Farbe.

Der British Gum von Higgin, Lloyd u. Comp. in Manchester geliefert, ist  $^9/_8$  gebrannte Maisstärke. Die Anwendung eines guten Verdickungsmittels ist von besonderer Wichtigkeit. Wie aus zahlreichen Versuchen hervorgeht, eignet sich unter allen Stärkesorten die Maisstärke am besten für diese Farben, was der Entstehung von Aparatin unter der Einwirkung des Alkalis zuzuschreiben ist. Man mischt innig bis zur vollständigen Gleichmässigkeit der Masse British Gum, Maisstärke, sowie Wasser und fügt hiezu langsam, zuerst halbliterweise, dann literweise die Natronlauge unter fortwährendem gutem Umrühren. Diese Arbeit beansprucht eine Stunde, nach welcher Zeit man die Indigomischung zugibt und auf dem Wasserbade unter Rühren auf 55° erwärmt; dann lässt man rasch erkalten.

Die Farbe kann am folgenden Tage, wenn sie sich gelatineartig verdickt hat, zur Verwendung kommen. Ist sie lange Zeit der Kälte ausgesetzt gewesen oder sonst während Monaten nicht gebraucht worden, so soll sie vor dem Drucke leicht aufgewärmt werden.

Die Vorbereitung des Gewebes, auf welches diese Farbe gedruckt wird, geschieht durch Klotzen in einer Losung von Traubenzucker und zwar mit

> 250 gr Traubenzucker in 1 l Wasser

(es resultirt eine Lösung von  $7^1/_2$ — $8^0$  Bé) auf der hier gezeichneten Foulardmaschine.



Bei der Fabrikation sind als wichtigste folgende Punkte in Betracht zu ziehen: Das in Traubenzucker präparirte Gewebe soll gut getrocknet werden, so dass der Traubenzucker moglichst wenig Wasser zurückhält. Die Farbe soll dick sein und leicht aufgedruckt werden, damit sie moglichst auf der Oberfläche des Zeuges bleibt, dass auf dem Stoffe sozusagen 2 Lagen vorhanden sind, die eine aus Glucose, die andere aus Schnelles Trocknen muss dem Drucke folgen. Indigofarbe bestehend was leicht auszuführen ist, da die Farbe wenig Wasser enthält. Doch soll zu starkes Trocknen, welches zu einem grünlichen Farbentone führen wurde, vermieden werden und ist es vorzuziehen, noch etwas Feuchtigkeit im Gewebe zu belassen. Man trocknet mit 60-70° warmer Luft unter Anwendung Root'scher Gebläse. Von Wichtigkeit ist es, die Einwirkung des Traubenzuckers auf die Farbe nach dem Drucke zu verhindern; solche soll erst beim Dämpfen stattfinden. Dieses Drucken erfolgt auf der S. 222 gezeichneten Maschine. Vor der Druckmaschine H, an welcher die zum Drucken aufgerollte, mit Glucose präparirte Waare bei G eingehängt ist, steht ein Root'scher Ventilator, bei A wird der Dampf hineingetrieben, um nach dem Passiren der durch den bei J einstromenden Dampf erhitzten Rohren in den Trockenraum C zu gelangen, durch welchen die frisch gedruckte Waare geht. Aus diesem Trockenraum fällt die Waare in der in der Zeichnung bei D ersichtlichen Weise und geht über E in den Dampfkasten, worauf sie bei E, abgelegt wird Bei F ist ein Einlasshahn fur Dampf, um den Kasten stets mit der nothigen Feuchtigkeit zu versehen.

Unmittelbar auf den Druck folgt das Durchnehmen der Stucke während 15—20 Secunden¹ durch den eben beschriebenen continuirlichen Dampfkasten.

Diese Maschine ist nebenstehend im Durchschnitt gezeichnet:

Bei a ist ein Leinwanddach, welches an seinen beiden Kanten d mit Rinnen versehen ist, um Tropfflecken zu verhindern.

b sind die Walzen, über welche die Waare geht, die bei E einund bei  $\mathbf{E}_{\mathbf{i}}$  austritt.

c ist ein Wasserbehälter, in welchen durch das Rohr F nach Belieben Dampf eingelassen werden kann, bei g sind Siebe angebracht, während der Boden e durchlochert ist, um ein Spritzen von Wasser an die Waare zu vermeiden.

Man braucht von Sauerstoff freien Dampf; die Luft, welche die Stücke mit sich bringen, kann bei dem starken, sich in dem kleinen Raume fortwährend erneuernden Dampfstrome nicht zur Wirkung kommen.

Der Ausfall des Dämpfens ist ganz besonders wichtig; Fehler, welche man begeht, sei es bei der Präparation, sei es beim Trocknen oder beim Dämpfen, rächen sich durch Verminderung des Endergebnisses um 50 bis 100 Procent.

Beim Dämpfen bildet sich durch die reducirende Wirkung von Traubenzucker und Natronlauge aus dem Indigo das Indigweiss; der Sauerstoff der Luft wirkt diesem Processe entgegen und desshalb ist es nothwendig, das Dämpfen in einer moglichst luftfreien Atmosphäre vorzunehmen; ausserdem wird die Reduction des Indigos in einer sehr

Die B. A. u S. F. schreibt 30-40" vor; s u.

feuchten Atmosphäre wesentlich erleichtert. Diese beiden Bedingungen

werden durch den oben beschriebenen Dämpfapparat erfüllt.

Um die durch den Stoff mitgeführten geringen Mengen von Luft möglichst unschädlich zu machen, hält man die Dimensionen des Dämpfapparats möglichst klein; der Dampf wird so beständig erneuert und führt die mitgebrachte Luft rasch fort.

Vor dem Beginn des Dämpfens der Stücke lässt man den Dampf 1—2 Stunden durch den Apparat streichen, damit einerseits die Luft möglichst ausgetrieben, andererseits der Apparat gut vorgewärmt wird.



Die Waare wird dann 30—40 Secunden durch den Apparat gezogen; längere Dämpfdauer wirkt ungünstig. Die Farbe des Drucks soll gelblichbraun sein; grunlich ohve Färbung deutet ungenugende Reduction des

Indigo an.

Der Indigo befindet sich nun auf der Faser als Indigweiss; zur Entwicklung und gleichzeitigen Fixation desselben wird die Waare durch fliessendes Wasser gezogen, wobei der im Wasser gelöste Sauerstoff die Oxydation bewirkt. Es ist unbedingt nothwendig, im Anfang das Waschwasser stetig zu erneuern, also in fliessendem Wasser zu waschen, einerseits, weil sonst nicht die genugende Menge Sauerstoff zur Oxydation des Indigweiss vorhanden wäre, andererseits, weil sich bei ungenügenden und nicht erneuten Wassermengen aus dem Traubenzucker und der

Natronlauge mit geringen Mengen von abgelostem Indigo eine schwache Kupe bildet, welche das Weiss des Stoffes mehr oder weniger blau anfärben wurde. Zum Schlusse wird gut gespult, event. geseift.

#### Reserven unter Indigoblau.

Gefallter Schwefel liefert die einzige gute Schutzpappe unter dem durch den Glucoseprocess erzeugten Indigoblau.

Weissreserve 150 g Schwefel auf 1 l Verdickungsmittel reserviren das dunkelste Blau. Der Schwefel muss frei von Sand und

Steinchen und fein gemahlen sein.

Rothes Blutlaugensalz mochte wohl ebenso gut da wirken, wo es sich nur um Weiss handelt. Die Reaction wird hiebei durch die schnelle Zerstorung, welche der Indigo in Gegenwart von Blutlaugensalz und Aetznatron erleidet, gestützt.

> Gelbe Reserve besteht aus 1 I Verdickung 200 g Cadmiumchlorid 150 g gefälltem Schwefel.

Die Reserve wird auf das mit Traubenzucker praparirte Gewebe

aufgedruckt, die Indigofarbe daruber geklotzt oder gedruckt.

Das im aufgedruckten Indigo enthaltene Natron bildet hiebei Schwefelnatrium, welches das Cadmium sulfurirt und diese Darstellung erinnert an die von H. Schmid vorgeschlagene Erzeugung von Dampf-Cadmiumgelb durch Einwirkung von einem alkalisches Natriumarsenit bildenden Gemenge von essigsaurem Natron und arseniger Säure auf mit Schwefel gemischtes Cadmiumnitrat.

> Rothreserve 1 l essigsaure Thonerde 10 g Zinnsalz  $150\ {\rm g}$  gefallter Schwefel 800 g Dextrin.

Nach dem Ueberdruck der Indigofarbe wird zur Reducirung derselben gedämpft und sodann in der Kuhkothstande die Thonerde mit

arsensaurem Natron und Salmiaksalz (Chlorammonium) fixirt.

Falls das Bad zu stark nach Ammoniak riecht, wird mit etwas Salzsäure neutralisirt. Enthält das Muster viel Roth neben wenig Blau, so kann die Thonerde auch mit Wasserglaslösung von 11/20 Bé und Kuhkoth befestigt werden. Dann wird gewaschen und in Alizarin ausgefärbt, wie weiter unten beschrieben ist.

> Reserve fur Mittelblau. 1 l Natronlauge 30° Bé 400 g Dextrin 100 g Maisstärke

werden miteinander gekocht und dann kalt gerührt. Man druckt hiemit auf das mit Traubenzucker geklotzte Gewebe, dämpft 15 Secunden, trocknet und klotzt mit dem Rouleau die Indigofarbe auf. Der Traubenzucker erleidet hiebei durch den Einfluss des Aetznatrons eine Zersetzung, so dass die Farbe sich nur theilweise, bis zu hellblau entwickeln kann Die Weiss-, Gelb-, Chamois- und Hellblau-Reserven lassen sich leicht erhalten; hingegen muss die Rothreserve, insofern man keine Einrichtung zur schnellen Entfernung des Natrons besitzt (zur Zerstorung gebildeten Natriumaluminates), durch ein Salmiakbad genommen werden. Auf Türkischroth gefärbtem oder in Turkischroth-Mordant gebeiztem Grunde lassen sich leicht Indigo-Aetzfarben anwenden und erhält man hiebei einige sehr hübsche Artikel.

Das Schlieper und Baum'sche Verfahren ist hauptsächlich zum Aufdruck von Indigoblau auf glattrothen, zumeist turkischrothen Grund bestimmt, wobei die Druckfarbe ätzend einwirkt. Man kann auch den Aufdruck auf mit Thonerde gebeizte Waare vornehmen, das Blau entwickeln und dann ausfärben; der blaue Farbton wird hier jedoch beeinträchtigt und wird daher das bessere Verfahren vorgezogen. Das gefärbte oder nicht gefärbte Gewebe wird mit Traubenzucker geklotzt und wie beschrieben mit Indigofarbe bedruckt, dann dämpft man, wäscht, oxydirt einige Minuten an der Luft, zieht durch Schwefelsäure von 8° Bé während 10—20 Secunden, wäscht, nimmt durch schwache Soda und wäscht wieder gut.

Die Herstellung des türkischrothen Grundes geschieht folgender Weise:

Das Gewebe wird zunächst mit Türkischrothol geklotzt, dann mit Thonerdebeize, welche folgendermassen bereitet wird

Man erwärmt 3 Stunden lang 40 kg trockenes Thonerdehydrat mit 64 l Natronlauge von 35° Bé und verdünnt hierauf mit Wasser auf 300 l. Dann neutralisirt man mit 8 l Salzsäure von 1,15 spec. Gew. und fügt Wasser bis zu einem Volumen von 620 l hinzu.

Zum Klotzen nimmt man von dieser Beize auf je 4 l Beize 1 l Wasser zur Verdünnung. Nach dem Klotzen passirt das Gewebe die Cylindertrockenmaschine, dann die Oxydirmaschine. Am folgenden Tage überlässt man das Gewebe sich selbst, worauf es in einer Rollenkufe gewaschen und während 1½ Stunden durch ein lauwarmes Kreidebad genommen wird. Die Waare wird in Bundel gehäuft, nochmals 24 Stunden liegen gelassen, dann das Kreidebad wiederholt, gewaschen, nochmals liegen gelassen und schliesslich wiederum gewaschen, worauf zum Färben übergegangen werden kann. Das Färben geschieht im breiten Zustande in Rollenständern. Das Bad besteht für je 1 l Flussigkeit aus 0,75 g Alizarin 20 % jeger Paste und 6 g Kalkwasser.

Die Flüssigkeitsmenge wird durch steten Zufluss von Kalkwasser und Alizarin immer auf gleicher Hohe gehalten Die Dauer des Färbens beträgt 3—3½ Minuten bei 90—95°. Dunkle Farben werden zweimal auf diese Weise gefärbt. Es folgt das Aviviren mit sogenannter saurer Seife, die man durch Verseifen von Ricinusöl mit Natronlauge und Neutralisiren der Hälfte der Natronlauge mit Salzsäure erhält. Es scheidet sich die sauere Seife als Emulsion ab und wird zum Foulardiren des

gefärbten Gewebes benutzt. Dann wird getrocknet und 1 Stunde gedampft. Je nachdem das Roth für den Verkauf sein soll oder bedruckt wird, wird mit oder ohne Druck gedämpft; sodann wird einmal geseift, gewaschen und getrocknet. Für den

#### Druck mit Indigo rein

gibt die Bad. Anilin- u. Sodafabrik folgende Vorschriften:

Die Stärke der Traubenzuckerlosung richtet sich nach der Intensität der zu erzielenden Nüance, fur helle Tone genügt eine Losung von 100 g Traubenzucker p l; fur mittlere Tone nimmt man cine solche von 150 g Traubenzucker p. l, während für dunkle Töne 200 g Traubenzucker p 1 erforderlich sind. Der präparirte Stoff wird bei 40-50° gut getrocknet.

Die Druckfarbe wird in der Art hergestellt, dass man zuerst das Verdickungsmittel (gebrannte Stärke, British Gum) mit kaltem Wasser gut anrihrt, dann die Natronlauge zufügt, 1/4 Stunde auf 60-80° erwürmt und nach dem Abkuhlen die Verdickung mit den erforderlichen Mengen Indigo rein 20% zusammen mischt, zweckmässig lässt man die fertige Druckfarbe einige Tage stehen, weil dadurch der Indige (durch die Wirkung der Natronlauge) noch feiner vertheilt wird. Die Druckfarbe wird durch das Stehen oft etwas zu dick, man erwärmt sie daher kurz vor dem Gebrauch, wodurch sie wieder dünnflussiger wird.

Der Aufdruck des Indigo geschieht in üblicher Weise; das Trocknen soll bei gewöhnlicher Temperatur (nicht uber 30°) geschehen.

Zum Aufdruck dienen folgende Verdickungen:

#### Verdickung S.

320 g gebrannte Stärke oder British Gum werden mit

340 ccm Wasser angerührt, langsam

1 l Natronlauge von 45° Bé zugesetzt, 1/4 Stunde lang auf 60 bis 80° erwärmt und durch ein Metallsieb passirt.

#### Verdickung G. (Für helle Farben.)

4 l Natronlauge von 45° Bé werden in

5 l Gummiwasser (Senegal-Gummi) à 1 kg vorsichtig und langsam unter gutem Rühren eingetragen. Man kuhlt das Gefäss gut von aussen, so dass die Temperatur nicht über 25° steigt, denn wenn sich die Masse erwärmt, so wird das Gummi leicht klumpig und dadurch unbrauchbar.

Die Druckfarbe wird durch Einruhren der 20% igen Paste von Indigo rein in die kalte Verdickung hergestellt und zwar für

#### Dunkelblau A.

190 g Verdickung S 25 g Indigo rein B. A. S. F.  $20^{0}/_{0}$ .

#### Mittelblau.

225 g Verdickung S  $\int 10$  g Indigo rein B. A S F.  $20^{0}/_{0}$  25 ccm Wasser.

#### Hellblau.

225 g Verdickung G oder besser S 5 g Indigo rein B A. S F 20%.

Nach dem Druck wird bei gewohnlicher Temperatur getrocknet (nicht über  $30^{\circ}$ ).

Gute Resultate gibt auch folgendes

#### Dunkelblau B.

80 g gebrannte Starke werden mit 125 ccm Wasser angeteigt und

205 g Natronlauge von 45° Bé eingerührt, wobei sich die Masse von selbst genugend erwärmt, hiezu gibt man langsam unter stetigem Rühren 55 g Indigo rein B. A. S. F. 20°/0, rührt eine Zeit lang gut durch und passirt durch ein feines Metallsieb.

Die Behandlung der Stucke ist dieselbe, wie beim Schlieper-Baumschen Verfahren beschrieben.

Der so beliebte, oben eingehend beschriebene Blau-Roth-Artikel ist mittelst Paranitranilin-Roth imitirt worden und werden wir unten darauf zurückkommen.

Weiter gibt die B. A. u. S F. noch ein Verfahren von

#### Indigoaufdruck ohne Glukose.

Unerlässlich fur das Gelingen des Verfahrens ist ein luftfreier Dämpfapparat (Autoclav). Zum Druck dient die folgende

#### Verdickung für Indigoblau OG.

160 g dunkel gebrannte Stärke werden mit 170 ccm Wasser angeteigt und langsam

500 g Natronlauge von 45° Bé zugegeben, hierauf ca. 15 Minuten bis auf 70° erwärmt, worauf man durch ein Sieb passirt.

#### Indigoblau OG.

In 850 g obiger Verdickung werden 20—150 g Indigo rein B. A. S F. 20% eingerührt und das Gemisch einige Minuten auf 40—50% erwarmt, damit die Masse genügend dünnflüssig wird; dann stellt man mit Wasser auf 1 kg.

Nach dem Druck wird bei 60° scharf getrocknet; man lässt zweckmässig die bedruckte Waare ca. 2 Stunden in dieser Temperatur, worauf die Stücke in trockene (am besten warme) Mitläufer eingeschlagen und ca. 1 Stunde bei ½ atm. in luftfreiem, geschlossenem Apparat gedämpft werden. Hierauf wird in fliessendem Wasser gut gewaschen.

Ein Verfahren, Indigo ohne Traubenzucker-Präparation aufzudrucken, ist schon 1898 im französischen (erloschenen) Patent 278376 beschrieben worden. Ein solches Verfahren ist in einer neueren Patentanmeldung K. 18053 vom 1 Mai 1899 enthalten.

Diese Art des Indigodrucks eignet sich auch zur Erzeugung von Buntätzartikeln auf basisch vorgefärbte Fonds. Man arbeitet folgendermassen: Man druckt auf die mit Tannin-Antimon fixirte Farbe folgende Aetzpaste.

240 g hell gebrannte Stärke 210 ccm Wasser 500 g Natronlauge von 40° Bé 50 g Indigo rein 20°/0

Es wird scharf getrocknet und im möglichst luftfreien Apparat  $^1\!/_2$  Stunde ohne Druck gedämpft, worauf in fliessendem Wasser gespult wird. Dieses Verfahren eignet sich auch zur Herstellung des Schlieper-Baum'schen Blau-Roth-Artikels: Man färbt mit 7,5  $^0\!/_0$  Alizarin V $_1$  (B.A.S.F.) auf die später beschriebene Weise und druckt sodann mit 50 g Indigo rein p. l nach der obigen Vorschrift.

Auch Schwefelfarbstoffe lassen sich in dieser Art verwenden und zwar für sich allein oder in Combination mit Indigo oder auch mit Nitrosofarbstoffen, z. B. Dunkelgrün in Teig.

Einen weiteren sehr schonen Dampfartikel auf Hell-Indigo vorge-

färbte Waare erhält man mittelst

#### Alizarinblau neben Weissbeize.

Man druckt Aetzweiss X  $^{2}$ /<sub>1</sub> neben Blau NJC  $^{8}$ /<sub>1</sub> auf ein Gewebe, welches 30 g Indigo rein pro Stück von 60 m erhalten hat.

#### Aetzweiss X.

2 kg Britishgum werden mit 1600 ccm Wasser und 1400 g Bromkalium kochend aufgelost, kalt 4 kg bromsaure Magnesia, dann 552 g Weinsäure in Pulver 504 g Ammoniak und

6 g vanadinsaures Ammoniak eingerührt.

Man coupirt mit Britishgumwasser.

Bromsaure Magnesia 28°.

5137 g bromsaurer Baryt 3075 g schwefelsaure Magnesia 7625 g heisses Wasser.

Der bromsaure Baryt wird warm aufgelöst, kalt gerührt und darauf die schwefelsaure Magnesia zugesetzt. Man lässt absetzen und verwendet das Klare.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehne, 1901, S 287.

Blau NJC.

3 l Verdickung P 1 l Wasser 750 g Alizarinblau S in Pulver 1 l Rhodannickel 10° Bé.

Rodannickel.

4 kg Nickelsulfat 16 l Wasser 4600 g Rhodanbarium

Verdickung P.

3 kg Stärke und 7 l Traganthschleim werden mit 15 l Wasser gekocht.

Nach dem Druck soll sofort gedämpft werden und zwar 20 Minuten ohne Druck, wobei Unterlagen verwendet werden müssen, welche mit 20 g Krystallsoda p. l präparirt sind. Dann wird durch Kreide passirt, wie gewöhnliche Dampfwaare,  $^{1}/_{2}$  Stunde bei 35  $^{0}$  mit 2 g p. l geseift, gewaschen und getrocknet.

Am 6 Januar 1898 liess sich Dr. W. Elbers in Hagen ein Verfahren patentiren, welches auf Baumwolle, Wolle und Seide blaugraue Töne von

ganz besonderer Lichtechtheit liefert:

#### Elbers Indigo-Grau.

Das von der Bad. Anilin- und Soda-Fabrik übernommene Patent No. 101190 lautet u. a. wie folgt:

Das Verfahren besteht im Wesentlichen darin, dass man Indigo in fein vertheiltem Zustande nach entsprechender Verdickung durch Drucken oder Klotzen auf die Baumwollfaser bringt und den Stoff sodann längere Zeit (1 bis 2 Stunden) bei hohem Druck (0,7 bis 1 Atm.) dämpft. Die erzielte Farbe ist ein schönes Blaugrau. Zur vollständigen Fixation ist ein längeres Dämpfen unerlässlich, dagegen ist es nicht unbedingt erforderlich, dass ein hoher Druck angewendet wird, nur muss man bei niedrigem Druck entsprechend länger dämpfen. Sehr vortheilhaft ist der Zusatz einer relativ grossen Menge vegetabilischen oder animalischen Oeles oder von Türkischrothöl, weil dadurch die Nüance des entstehenden Grau satter und gleichmässiger ausfällt.

Es scheint die Befestigung des Indigos in der Faser bei dem vorliegenden Verfahren auf einem Sublimationsvorgang zu beruhen, indem der Indigo, der zwar gewöhnlich erst bei 288° sublimirt, unter dem Einfluss des gespannten Dampfes (analog der Destillation schwerflüchtiger Substanzen mit gespanntem Dampf) während der Dämpfoperation zur Sublimation gebracht wird. Infolge der Capillarität und der Affinität der Faser zum Farbstoff wird die Sublimation nicht nach aussen (auf die Wandung des Dampfkastens u. s. w.), sondern in die tieferen Schichten des Gewebes geleitet, wobei die Function des Oeles in einer theilweise lösenden und dadurch vertheilenden Wirkung zu bestehen scheint.

Die Vorschrift, nach welcher gearbeitet wird, ist folgende·

I Für graue Drucktone.

Die Farbe besteht aus:

100 g fein gemahlenem Indigo von 20  $^{o}/_{o}$  bezw. raffinirtem Indigo oder kunstlichem Indigo gleicher Stärke 900 g Stärke-Traganth-Verdickung.

Diese Farbe wird auf gebleichten Baumwollstoff gedruckt, sodann der Stoff bei 0,1 Atm. 3 bis 4 Stunden gedampft, degummirt und geseift.

II Für graue Drucktöne von grösserer Fläche und für graue Färbungen.

Der zu bedruckende bezw. zu färbende Stoff wird mit

100 g fein gemahlenem Indigo von 20  $^{\rm o}/_{\rm o}$  bezw. raffinirtem Indigo oder künstlichem Indigo gleicher Starke

200 g Olivenol oder Türkischrothol

700 g Traganth-Verdickung

oder mit

 $100~{\rm g}$ fein gemahlenem Indigo von 20  $^{\rm o}/_{\rm o}$ bezw. raffinirtem Indigo oder künstlichem Indigo gleicher Stärke

50 g Talg

850 g Traganth-Wasser bedruckt, resp. auf der Hotflue geklotzt, 2 Stunden bei 0,7 bis 1 Atm. gedämpft, degummirt und geseift.

Der Vortheil, den das neue Verfahren bietet, ist ein doppelter. Es gestattet zunächst die Indigodruckfarbe mit anderen Dampffarben zu combiniren, da das Dämpfen von längerer Dauer und mit höherem Druck, als das neue Verfahren es erfordert, einen Nachtheil für die meisten Dampffarben nicht in sich schliesst. Bisher war man zur Erzeugung grauer Nuancen in reichfarbigem Dampffarbengenre auf die Verwendung von Alizarinschwarz, Methylengrau, Blauholz und dergl. angewiesen. Keine der erwähnten Farben besitzt jedoch eine befriedigende Lichtechtheit, so dass graue Drucktöne auf solchen Stoffen, bei denen es auf die Lichtechtheit besonders ankommt, wie z. B. bei Möbelstoffen, nur beschränkte Verwendung finden konnten. Durch das neue Verfahren, welches graue Drucktöne von hervorragender Lichtechtheit liefert, wird diesem Uebelstand abgeholfen.

Ein weiterer grosser Vortheil ist der, dass das beim Drucken oder Klotzen erzielte Grau die Säureechtheit und Reactionsfähigkeit des Indigos besitzt. Man ist daher in den Stand gesetzt, die nach dem neuen Verfahren erzielten Töne nach den beim Indigo angewendeten Aetzverfahren (Chromsäure-Aetzverfahren) zu behandeln und dadurch die schönen Effecte des Indigoblaugenre auch auf grauen Gründen zu erzeugen, was bisher in dem Masse nicht möglich war.

Für Artikel, die besonders waschecht sein sollen, wird der Stoff nach dem Waschen nochmals 1—2 Stunden, am besten bei  $^{8}/_{4}$ —1 atm. Ueberdruck gedämpft, wodurch das Grau noch waschechter fixirt wird.

Die Druckfarbe für Indigograu kann allen anderen Tanninfarben oder Beizen- (Chrom-, Thonerde- u. a.) Farben zugesetzt werden; man kann daher das Grau in Mischungen mit diesen Farben verwenden. Die nachfolgenden Muster, welche ich dem Erfinder des Verfahrens verdanke, veranschaulichen die Anwendung desselben zu den verschiedenen prächtigen Combinationen:



Vorstehendes Muster zeigt Indigograu in zwei verschiedenen Nüancen neben Dampf-Anilinschwarz; gedruckt ist das

#### Dunkel-Indigograu

nach folgender Vorschrift:

200 g Indigo rein B.A.S.F. 20 %

100 g Olivenöl 700 g Verdickung.

#### Hellgrau.

20 g Indigo rein B.A.S.F. 20 %

20 g Olivenol 960 g Verdickung.



Umstehendes Muster zeigt Dampfschwarz, Dampf-Alizaringelb und Dampf-Cachou. Das Indiggrau ist folgendes:

Indigograu mittel.
50 g Indigo rein B.A.S.F.20 %
30 g Olivenöl
920 g Verdickung.

Die nachstehenden Muster zeigen die Verwendung des Indigograu neben Tanninfarben:

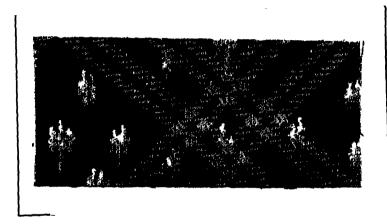

Das dunkle Grau enthält 100 g Indigo rein 20  $^{\rm o}/_{\rm o}$  50 g Olivenöl 850 g Verdickung, das helle wie beim zweiten Muster 20 g Indigo rein p. l.



Indigograu mit Dampfschwarz und Tannin-Violet. Die Behandlung ist wie die der Tanninfarben, d. h. nach dem Dämpfen ein Antimonbad u. s. w. 2. In der Färbekufe für 8 Stück à 60 m in

800 l Wasser

4 kg schwefelsaure Thonerde

- 1 kg doppeltchromsaures Natron (und mehr) <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde bei 45°, worauf leicht gespult wird.
- 3. Eine zweite Behandlung in der Färbekufe wieder für 8 Stück à 60 m in

800 1 Wasser

- 1 kg chromsaures Natron (und mehr) <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde bei 45°; dann wird breit gewaschen und breit ausgequetscht.
- 4 Aetzen, ohne vorher zu trocknen, wie oben beim Papp-Artikel S 181 bei Aetzgelb mit Hellblau beschrieben ist, aber bei einer Temperatur von 65°, dann wird gewaschen und getrocknet. Die Quantität des chromsauren Natrons, welche genommen werden muss, hängt ganz von der Menge des aufgedruckten Roth II ab und rechnet man für 1 kg dieser Farbe 230 g doppeltchromsaures Natron. Bei diesem Artikel ist vor allem darauf zu sehen, dass die bedruckten Stellen rein geätzt werden Das fertige Roth wird noch lebhafter, wenn man es durch ein Salzsäurebad von 4 g p. l durchnimmt

Diese Fabrikation erscheint etwas umständlich; hat man jedoch beständig angesetzte Rollenkufen für den Durchzug Soda-Glaubersalz und für das Aetzen und hat sich überhaupt für den Artikel ordentlich eingerichtet, so geht die Ausführung ohne die geringste Schwierigkeit und recht schnell von statten.

Der Versuch, neben Roth gleichzeitig Weiss zu erhalten, wurde mit folgender Farbe gemacht:

600 g Verdickung ST 400 ccm Wasser 500 g Bleizucker.

Verdickung ST.

9 kg Stärke

18 l Traganthschleim

30 l Wasser

3 l Essigsäure 7º Bé.

Erzielt wurde jedoch nur ein lichtes Chamois und es kann nicht gesagt werden, ob auf diesem Wege ein reines Weiss erreicht werden kann.

Die Bad. Anilin- & Sodafabrik gibt folgende Vorschriften für diesen Artikel:

Chromat-Nitrosaminroth-Aetze auf Mittelblau-Indigogrund.

Man klotzt zuerst den geküpten Stoff mit folgender Naphtollosung:

150 g Beta-Naphtol löst man in 150 g Natronlange 38° Bé und

2000 g Wasser von ca. 50°, alsdann gibt man 500 g Türkischrothol hinzu, filtrirt und stellt mit

7200 g kaltem Wasser auf 10 l ein.

Nach dem Klotzen wird getrocknet und mit folgender Aetzmasse bedruckt:

800 g Nitrosaminroth 25 % werden mit

2000 g kaltem Wasser verdünnt; hiezu rührt man

I. 370 g Salzsäure 10° Bé ein und lässt 10 Minuten stehen. alsdann wird filtrirt und mit 330 g Wasser auf 3500 g gestellt.

#### Andererseits löst man

1000 g Bichromat in

II. 5500 g Britishgum-Verdickung 50:100 und rührt Lösung I in Paste II ein.

Man druckt, trocknet und passirt breit durch folgende 80° heisse Säurelösung:

Säuremischung.

25 g Schwefelsäure 66° Bé p. 1 Wasser. 25 g Oxalsäure

Dann wird sehr gut gespült, leicht geseift und nochmals gespült.

Buntätzdruck auf Küpengrund,

hergestellt mittelst Nitrosaminroth ohne vorherige Naptholirung des Stoffes.

#### Druck-Vorschrift.

Auf den gekupten Stoff druckt man ein beliebiges Muster mit folgender Druckpaste auf:

150 g  $\beta$ -Nahptol werden in der Kälte mit

150 g Natronlauge 38° Bé und

8400 g Traganthschleim von 5 % behufs Losung gut verrührt.

#### Hiezu fügt man

800 g Nitrosaminroth in Teig pat. nebst

500 g Türkischrothöl und rührt nochmals gut durch.

Nach dem Aufdruck wird bei ca. 50° getrocknet und dann sofort in dem gewünschten Muster mit Bichromat überdruckt.

#### Aetzfarbe.

1500 g doppeltchromsaures Natron werden in 5800 ccm heissem Wasser gelost und 2700 g Britishgum eingerührt.

Nach dem Aufdruck wird getrocknet und nunmehr ein ca. 80° heisses Bad von

25 g Schwefelsäure von 66° Bé } pro 1 Wasser 25 g Oxalsäure passirt.

Man erhält an den Stellen, an denen Nitrosaminroth auf Indigoroth liegt und mit Bichromat überdruckt ist, Roth, an den Punkten, an

welchen Bichromat direct auf Indigo sitzt, Weiss.

Diejenigen Stellen der Indigo-Färbung, an denen Nitrosaminroth nicht mit Bichromat überdruckt ist, werden je nach dem Grade der durch eine grossere oder geringere Zeitdauer bedingten, mehr oder minder vollständigen Entwicklung des Rothdruckes heller oder dunkler erscheinen und es wird demgemäss das Blau unter Umständen bis zu Blauschwarz resp. Braunschwarz getrieben.

Von der Nitrosamindruckfarbe wird nur das nöthige Quantum hergestellt und möglichst innerhalb 6 Stunden verwendet. Die Druckfarbe ist veränderlich und zersetzt sich unter zunehmender Rothfärbung, die

Zersetzung wird durch Wärme und saure Dampfe beschleunigt.

Die Mengen- und Temperaturverhältnisse der angefuhrten Säurepassage sind fur eine Dauer von 1/2 Minute berechnet. Soll bei niederer Temperatur oder mit geringen Mengen Säure gearbeitet werden, so ist demgemäss eine entsprechend längere Dauer der Säurepassage vorzunehmen.

Buntätzdruck auf Küpengrund mittelst Zinnsalz.

Indigo kann auch mittelst Zinnsalz geätzt werden; hiefur dient folgende Druck-Vorschrift.

80-250 g Farbstoff werden mit

400 g Weizenstärke

500 g Wasser

2000 g Türkischrothöl und

100 g Glycerin angeteigt und behufs Lösung des Farbstoffes einige Minuten auf ca. 70° erwärmt.

Hierauf gibt man

4700 g Zinnsalz und

2600 g essigsaures Natron kryst. zu und erwärmt weiter, bis die Druckmasse die nothige Consistenz erreicht hat.

Das Gesammtgewicht der Verdickung soll nach dem Erkalten 10 kg

betragen.

Nach dem Aufdrucken wird gut getrocknet und sofort 2 Stunden ohne Druck gedämpft. Hierauf lässt man die Waare ein Bad von 20 g Tannin p. l Wasser passiren, quetscht ab, behandelt einige Minuten in lauwarmer Losung von 10 g Brechweinstein p. 1 Wasser und spult gut.

Die vorstehend angegebene Menge Zinnsalz und essigsaures Natron wird je nach der Intensität des Küpengrundes und der Arbeitsweise

(Rouleaux- oder Handdruck) Verschiebung erleiden.

Die Zeitdauer des Dämpfens ist ebenfalls von obigen Factoren at hängig; schliesslich ist noch zu erwähnen, dass möglichst trockene Dampf am vortheilhaftesten wirkt.

Aetzen von Indigo mit gleichzeitiger Fixation von Thon erde zur Erzeugung von Alizarinroth auf Indigo.

4800 g Roth PP dick 1600 g Bromkalium 3180 g chlorsaure Thonerde 20° Bé 5 g vanadinsaures Ammoniak 250 ccm Wasser.

Die Leichtigkeit, mit welcher der Sauerstoff der chlorsauren Verbindung auf Bromkalium übergeht, um bromsaures Kali zu bilden, wir hier benützt.

Roth PP dick

5 l essigsaure Thonerde 13°
1 l Essigsaure 7° und
6 l Wasser werden mit

3 kg Stärke und 200 g Weizenmehl gekocht und kalt geruhrt.

Puce 10 zum Drucken neben Aetzroth auf Indigo.

20 l holzessigsaure Thonerde 10 º Bé 10 l Wasser

450 g Mehl werden gekocht und kalt gerührt.

10 l holzessigsaures Eisen 15°
3 l salpetersaures Zink 50°
2 l Quercitronextract 10°

2 I Quercitronextract 10° 4¹/2 kg Stärke und

Man stellt auf folgende Weise die hiezu nothwendige

Chlorsaure Thonerde 200 Bé

her.

2776 g schwefelsaure Thonerde 8556 g Wasser 4000 g chlorsaurer Baryt.

Bromsaurer Baryt wird von Schering in Berlin bezogen. Er wird nach einem von Storck ausgearbeiteten Verfahren erzeugt, nach welchen

man Chlorgas in Kalkmilch leitet, der man berechnete Mengen Baryt und Brom zugesetzt hat:

 $Ba(HO)_2 + 5 Ca(HO)_2 + 2 Br + 10 Cl = Ba(BrO_8)_2 + 5 CaCl_2 + 6 H_2O.$ 

Nach Sättigung der Lösung wird etwas erwärmt, worauf der bromsaure Baryt, der wenig löslich ist, sich beim Abkühlen krystallinisch absetzt. Er dient zur Herstellung der bromsauren Thonerde von 29º Bé.

12920 g bromsaurer Baryt 6940 g schwefelsaure Thonerde 18470 g Wasser.

Auf Continue dunkel gefärbtes Indigoblau (350 g pro Stück von 60 m) wird gedruckt

#### Aetzroth XX.

5000 g Wasser 4500 g Britishgum 3800 g bromsaure Thonerde 29° Bé 1380 g Bromkalium 4 g yanadinsaures Ammoniak.

Eventl. Coupirungen werden mit Britishgumlösungen gemacht. Nach dem Druck wird sofort gedämpft und zwar 20 Minuten ohne Druck, hierauf gekuhmistet, wie gewöhnliche Farbe-Alizarinroth (s. später), dann gefarbt fur 10 Stück von 60 m mit circa

1000 g Alizarin 20 $^{0}/_{0}$  2000 g Türkischrothol bei 50—55 $^{0}$ .

Nach dem Waschen und Trocknen wird wieder gedämpft und zwar  $^1/_2$  Stunde bei einem Druck von 0,5 kg per qcm, dann  $^1/_2$  Stunde in einem Bad von 400 g Oxalsäure in

800 I Wasser von 50° passirt,

worauf gewaschen und getrocknet wird.

Statt zu säuern, kann auch mit 21/2 g p. 1 bei 40° geseift werden.

#### Indigosalz T Kalle.

Wie bekannt hat das s. Z mit so grossen Erwartungen empfangene Propriolsäureblau die damals erhoffte Verbreitung und Anwendung nicht finden können. Dagegen hat das von der Firma Kalle & Co gebrachte Indigosalz T weite Verbreitung gefunden.

Dasselbe wurde den Consumenten in den ersten Jahren in Form einer fast farblosen Paste geliefert, welche die Bisulfitverbindung des von Bayer & Drewsen 2 entdeckten Orthonitrophenylmilchsäuremethylketons enthielt. Die in Wasser leicht losliche Paste wird bei 35 flüssig und zersetzt sich bei 50 unter Abscheidung von freiem Keton.

Beim Versetzen der wässrigen Lösung mit verdunnten Alkalien wird schon in der Kälte Indigo abgeschieden.

Die Haltbarkeit dieser Paste ist aber eine ziemlich begrenzte, da der Sauerstoff der Luft allmälig das Bisulfit zu Bisulfat oxydirt und dadurch die Abscheidung von freiem in Wasser unlöslichem Keton veranlasst. Kalle & Co haben deshalb dieses Product durch das unbegrenzt lange

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. R. P. No. 78877, Amerikanisches Patent, Eugen Fischer & Jul. Oppermann No. 540427 u. a. Chem. Zeitung 1898—17—1069. Färberzeitung (Berlin) 1898/4 1. Bull. de la Soc. Ind de Mulhouse 1893 Aug /Septbr.
<sup>2</sup> Ber. d. d chem. Ges. 1882. 15. 2856.

haltbare Indigosalz T ersetzt. Dasselbe ist ein in Wasser unlösliches farbloses Pulver, welches vor dem Gebrauch durch Behandlung mit Bisulfit in die zum Drucken und Färben geeignete wasserlosliche Form gebracht werden muss.

Zu diesem Zwecke mischt man eine Lösung von 1/2 kg Solvay-Soda in 4-5 kg heissem Wasser mit 20 kg Natriumbisulfitlosung 1 von 35 bis 38" Bé, ruhrt in die so präparirte Flussigkeit 10 kg Indigosalz T ein und erwärmt rasch auf 40-50°. Nach einigen Minuten hat sich das Indigosalz mit dem Bisulfit verbunden und ist in Lösung gegangen Die in diesem Zustande trüb aussehende Flüssigkeit muss sogleich abgekühlt werden, entweder durch Einstellen des Lösegefässes in kaltes Wasser, wobei fleissig umzurühren ist, oder durch Vermischen mit Eis bezw. mit kaltem Wasser. In letzterem Falle wird eine mehr oder weniger verdunnte Lösung erhalten, im ersteren dagegen resultirt beim Erkalten eine gelblich gefärbte krystallinische Paste, die sich in kaltem oder lauwarmem Wasser in jedem Verhältniss löst. Da dieses Gerinnen von einer erheblichen Wärmeentwicklung begleitet ist, so empfiehlt es sich, bei der Verarbeitung von grösseren Quantitäten Índigosalz T die Paste aus dem Lösegefäss herauszunehmen und zur Abkühlung in einem flachen Gefasse in einem kühlen Raume aufzustellen.

Zum Losen von Indigosalz T in Bisulfit sind ausser Blei- keine anderen Metall-Gefässe zu verwenden.

Erwärmt man concentrirte Lösungen über 50°, so werden sie durch Abscheidung von Indigosalz T milchig trübe; letzteres geht aber beim Abkühlen und Umrühren wieder in Lösung; verdünntere Lösungen durfen desshalb nicht über 40° erwärmt werden und ausserdem muss etwas Natriumbisulfit zugesetzt werden, um das einmal abgeschiedene Indigosalz wieder in Lösung zu bringen.

Wie durch Erwärmen über obengenannte Temperaturen, so wird auch durch auftretende freie schweflige Säure das Indigosalz nach einiger Zeit aus seiner Lösung zum Theil wieder ausgeschieden; es ist daher nothwendig, dass die event. schon in dem zur Anwendung gelangten Bisulfit des Handels vorhandene uberschüssige schweflige Säure durch Zusatz von Soda neutralisirt oder dass sie beim etwaigen Auftreten in bereits fertigen Indigosalzlösungen in derselben Weise neutralisirt wird. Die bei unvorsichtigem Sodazusatz entstehenden Niederschläge von Indigosalz können leicht durch erneuten Zusatz von Bisulfit in Lösung gebracht werden.

Die Indigosalzlösungen sind möglichst an einem dunkeln und nicht zu warmen Orte aufzubewahren.

Das Verfahren, auf der Faser Indigo zu erzeugen, ist ein ziemlich einfaches. Im Allgemeinen ist hiezu starkes Alkali nothwendig und verfährt man entweder in der Weise, dass man den Stoff mit Indigosalzlösung klotzt und mit Natronlauge bedruckt oder mit Indigosalz bedruckt und durch Natronlauge passirt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den entsprechenden Vorschriften von Kalle & Co zum Lösen des Indigosalzes ist stets seviel Ueberschuss angegeben, dass das Indigosalz nicht ungelöst bleiben kann.

Bei der Combinirung mit Alizarinroth sind Schwierigkeiten entstanden; die nachherige Passage durch 21grädige Lauge ist etwas unbequem und für feinere Stoffe nicht sehr zuträglich. Man kann jedoch, wie später zu ersehen, in vielen Fällen die starke Lauge durch schwächere ersetzen. Im letztern Fall ist darauf zu achten, dass der Stoff nur ganz kurz in der Lauge bleibt, weil sonst der gebildete Indigo zum Theil wieder aus der Faser verschwindet.

Ulrich¹ hat die Anwendung von Alizarinroth (Turkischroth) seiner Zeit beschrieben; er verfuhr zur Herstellung des bekannten Blaurothartikels in der Weise, dass er den mit Thonerdebisulfit und Indigosalz beklotzten Stoff trocknete, mit Lauge bedruckte und dann das Roth durch Färben und darauffolgendes Dämpfen entwickelte oder dass er den mit Turkischroth gefärbten Stoff mit Indigosalz klotzte, mit Lauge bedruckte und dann nach kurzem Dämpfen durch Säure passirte.

Die Anwendung von Dampfalizarinroth neben Indigosalz gelang auf diese Weise zu schwer und konnte daher keine weitere Verbreitung finden. Auch das wenig lichtechte  $\beta$ -Naphtylaminazonaphtolroth neben Indigoblau, wie es von Ulrich in Lehne 1894/95 beschrieben ist, hatte keinen grosseren Erfolg.

#### Druck mit Indigosalz.

Das nach oben beschriebener Art präparirte Indigosalz T wird in die Verdickung T eingerührt und die Druckfarbe durch ein feines Sieb passirt.

#### Verdickung T.

15 kg Weizenstärke und

16 l Traganthschleim à 62 g werden mit

60 l Wasser verkocht und kalt gerührt.

Beim Drucken soll die Waare die Mansarde gut getrocknet verlassen, worauf sie die Passage durch Natronlauge erhält und gut gewaschen wird.

Für starke Waare empfiehlt sich die Verwendung einer 50—100° heissen Natronlauge von 12—16° Bé, für leichtere Gewebe dagegen und je nach Art der mit aufgedruckten Farbstoffe kalte Natronlauge von 8° Bé unter Zusatz von 100 g Kochsalz im Liter. Die bezüglich Farbtiefe und Reinheit besten Töne erhält man endlich durch Entwicklung in kalter Natronlauge von 22° Bé, doch wird hiebei die Faser merklich mercerisirt.

Man kann auch umgekehrt den mit Indigosalzlösung geklotzten Stoff mit einer Mischung von gleichen Gewichtstheilen Verdickungsmittel und Natronlauge von 40° Bé bedrucken und hierauf waschen; schliesslich erhält die Waare 5 Minuten lang ein schwaches Säurebad (2 l Salzsäure 19° Bé in 600 l Wasser) kalt, worauf wieder gut gewaschen und getrocknet wird.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehne's Färberzeitung, Jahrgang V, pag. 1, Mittheilungen des techn. Gewerbe-Museum in Wien.

Besonders gut eignet sich das Indigosalz zur sehr einfachen Fabrikation des bekannten Hemdenartikels mit Solidblau; die wichtigsten Combinationen waren in diesem prachtvoll ausgeführten Elsässer Hemden-Genre Schwarz-Blau und Cachou-Blau; letztere Combination ist wenig mehr beliebt, dagegen ist auch heute, und zwar nicht nur im Hemdenartikel, die Combination Schwarz-Blau eine ausserordentlich stark verbreitete und es kann der Artikel mittelst des Indigosalzes T in bequemer Weise tel-quel heute hergestellt werden.

Die von Grandmougin in der Lehne'schen Färberzeitung 1893/94 pag. 302 gemachte Bemerkung, dass das Indigosalz von Kalle & Co unbestreitbar ein grosses Interesse besitze, für die Färberei zwar zu theuer sei, aber im Cattundruck grosse Verbreitung im Hemdenartikel finden werde, um mit Vortheil die alten Indigoweisspräparate zu ersetzen, hat sich in vollem Masse erfüllt.

Wie vorzüglich sich das Indigosalz für den Druck eignet, sehen wir aus den nachfolgenden Mustern:

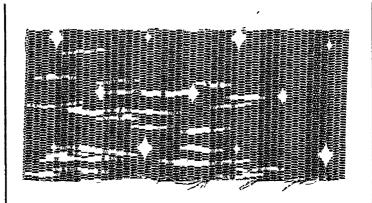





Seit der Publikation des Vorstehenden haben sich Kalle & Co ein beguemeres Verfahren der Erzeugung von Indigblau auf der Faser durch das Patent 108722 Kl. 8 von 11. November 1898 schützen lassen; dasselbe lautet wie folgt: Bisher¹ wurde mit Indigosalz präparirtes Gewebe nachträglich mit Natronlauge behandelt. Nach dem neuen Verfahren wird Indigo auf der Faser in der Weise entwickelt, dass man das Indigosalz in eine geeignete Verdickung einrührt, hierauf unter Rühren allmählig eventuell unter Kühlung einen Ueberschuss von Natronlauge zusetzt und mit der so erhaltenen Druckfarbe das Gewebe bedruckt, trocknet, einige Zeit dämpft und wäscht. Für dunkle Tone wird z. B. in 2,5 kg Britishgum-Verdickung zunächst eine Losung von 0,7 kg Indigosalz in 1,3 l Wasser und danach unter Kuhlung 5,5 kg Natronlauge von 45° Bé eingetragen. Man druckt, trocknet, dämpft bei moglichstem Luftabschluss etwa 15 Minuten, wäscht, säuert und wäscht wiederum. Setzt man der Druckfarbe vor der Verwendung noch 0,1 kg Traubenzucker zu, so kann kürzere Zeit gedämpft werden. Das neue Verfahren hat vor der bisherigen Arbeitsweise den Vorzug, dass das Indigosalz bei besserer Ausnutzung sehr klare und gleichmässige Färbungen gibt und sich im Druck mit andern Dampffarben gut combinirn lass t.

Zu diesem Patent nahm die Firma am 11. November 1898 das Zusatzpatent No. 109800 Kl. 8 vom 2. Mai 1899 ab, welches folgendermassen lautet:<sup>2</sup> Bei dem im Hauptpatent beschriebenen Verfahren erhält man bessere Resultate, schärferen, reineren und bedeutend tieferen Druck, wenn man beim Dämpfen dafür sorgt, dass die bedruckten Gewebe nicht feucht werden. Dies erreicht man z.B. mit einem Dämpfapparat, dessen Inneres durch einen Doppelmantel oder durch ein Röhrensystem auf 100° geheizt werden kann. Ist aus dem Apparat alle Luft durch Dampf verdrängt, so wird das bedruckte Gewebe durch ein Walzensystem eingezogen. Das Gewebe ist unmittelbar vor seinem Eintritt durch Ueberleiten über eine oder zwei geheizte Walzen vorgewärmt worden. In einem solchen Dämpfapparat kann das Gewebe beliebig lange verweilen,

Lauber, Handbuch II.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehne, 1900, S. 179. <sup>9</sup> Lehne, 1900, S. 291.

Dabei wird nun wohl Mancher einen fundamentalen Fehler in der Verschwendung von Indigosalz finden wollen, denn soweit dies nicht von der kaustischen Soda getroffen und entwickelt wird, geht es ungenutzt in Waschwasser. Das beste Gegenmittel liegt eben in der Wahl von Ueberdruckmustern, die das Blau nach Kräften ausnutzen, und es durfte immer Meinungssache bleiben, wieviel man der Erzielung frappanter Effecte opfern darf. Solange derartige Resultate auf anderem Wege nicht ebenso gut und echt erzielt werden konnen, hat man jedenfalls etwas Spielraum.

Um nun auf die technischen Einzelheiten naher einzugehen, so bereitet man die Vordruckfarbe etwa in folgender Weise

Es werden 30 g "Indigosalz T" unter bekannten Vorsichtsmassregeln in 60 ccm flüssigem Natriumbisulfit von 58° Tw. (spec Gew. 1,29) warm gelost und in 450 ccm Gummi arabicum eingerührt, worauf man 45 g Tunnin, in etwa 50 ccm Wasser gelost, zusetzt. Man kann naturlich auch andere Verdickungsmittel, wie Britishgum, benutzen; Glycerinzusatz ist zu ompfehlen. Man trocknet vorsichtig, schutzt die Waare gegen Licht und verarbeitet bald weiter, da sonst die Farbkraft des Indigosalzes leidet. Zum Ueberdruck bedient man sich einer Mischung gleicher Theile von kaustischer Soda 76° Tw. (spec. Gew 1,38) und Gummi arabicum. Man trocknet abermals vorsichtig und geht dann durch einen kleinen Mather-Platt. Die Zeit des Dampfens soll, in Hinsicht auf das Indigosalz, 45 Secunden keinesfalls überschreiten; besser beschränkt man sie auf 30 Secunden oder noch weniger, soweit die Aetzung des Tannins dies überhaupt zulässt. Man geht nun zum Fixiren über und zwar verfahre ich, da ein vorläufiges Spülen Tanninverluste oder Auslaufen bedeuten dürfte, so, dass ich direct durch warmes Brechweinsteinbad ziehe und das Bad durch gelegentlichen Zusatz von Essigsäure stets sauer halte. Man spült dann gut. Man konnte auch, um dieser Schwierigkeit aus dem Wege zu gehen, die Waare von Anfang an mit Antimon prapariren und hatte dann nur zu spülen. Die gut ausgewaschene und leicht gesäuerte Waare ist nun zum Färben fertig, und man verfährt dabei mit um so grosserer Vorsicht, als man in der Regel (z. B. wenn man Blumenmuster mit geometrischen Figuren überdruckt) grossere weisse Flächen haben wird und eine noch so geringe Beschmutzung derselben die Waare unansehnlich macht. Man wählt daher von basischen Farbstoffen solche, die am wenigsten zu befürchten sind, setzt auch den Farbstoff nur allmählich zu und vermeidet jeden Ueberschuss. Nach dem Färben spült man gut und reinigt dann durch anhaltendes Kochen in mehrmals zu erneuerndem Wasser, dem man etwas Brechweinstein zusetzt. Man seift nun kräftig, spült und trocknet, gibt ein schwaches Dampfchloren und appretirt. Die verschiedenen rothen und rosa Farbstoffe, wie Safranin, Rhodulin-Roth und Rhodamin 6G, auch Auramin, geben die besten Contraste.

Das Verfahren liesse sich wohl noch so verkurzen, dass man die beiden Farben gleichzeitig druckt, und zwar das Indigosalzgemisch mit der ersten Walze, und es ist ganz gut möglich, dass man dann den Gang durch den Mather-Platt, der das Blau immerhin schwächt, vermeiden könnte, obschon dagegen ein gewisser Farbenverlust, in Folge oberflächlicher Fixirung zu erwarten ist.

Die grosste technische Schwierigkeit bleibt die Erhaltung eines guten Weiss, die, wie schon oben gesagt, ganz wesentlich ist; 1ch will nun zu einer Modification des Verfahrens übergehen, bei der dieses Hinderniss umgangen wird.

Diese Modification besteht darin, dass man die Waare wie üblich mit Antimon-Tannat präparirt, mit gewohnlicher Indigosalzpaste vordruckt, dann mit kaustischer Soda uberdruckt, dämpft, spült und färbt. Man erhält so auf farbigem Grund, z. B. auf Roth, Figuren, die aus Weiss und Blau zusammengesetzt sind. Natürlich gibt hier die fur die kaustische Soda dienende Walze das Muster, die Vertheilung von Blau und Weiss hängt von dem Vordruck ab. Ganz wie bei der zuerst beschriebenen Methode, ist diese Farbvertheilung eine rein zufällige und unregelmässige, wie sie durch zweifarbigen Aetzdruck unmöglich erzielt werden könnte. Es dürfte wohl sein, dass diese Form des Verfahrens, wo schon ganz mässige Indigosalzmengen schon hervortreten, in der Praxis bevorzugt werden würde; besonders mercerisirte Waare lässt sich so sehr schon ausrichten.

Dass man durchweg das Tannin durch Thonerde ersetzen kann, die durch Ueberdruck mit kaustischer Soda losbar wird, und dass dann durch Ausfärben mit Alizarin Effecte entstehen, die den beschriebenen sehr ähnlich sind, wie auch, dass das beschriebene Verfahren zum Patent angemeldet ist, will ich hier nur beiläufig erwähnen.

Im Uebrigen lassen sich neue Combinationen auch noch so erzielen, dass man der zur Blauentwicklung dienenden kaustischen Druckfarbe geeignete Zusätze, wie Metalloxyde, gibt. So erhalt man durch Kreuzung von gewöhnlichem Indigosalzdruck mit kaustischem Blei und schliesslichem Chromiren auf weissem Grund unregelmässig aus Grun und Gelb zusammengestellte Figuren. Man kann die Sache noch weiter compliciren, indem man gleichzeitig dem Indigosalz Tannin einverleibt oder auf Tanningrund arbeitet; derartige Ausschweifungen haben aber keinen Werth."

Wie Kalle & Co in ihrem D. R. P. 123607 Kl. 8k vom 2. Mai 1899 ab (Zusatz zum D. R. P. 108722 vom 11. November 1898) zeigen, kann man an Stelle des o-Nitrophenylmilchsäureketons fein vertheilten Indigo verwenden. Das Patent lautet folgendermassen: Fein vertheilter Indigo wird mit Natronlauge und einem der üblichen Verdickungsmittel, z. B. Britishgum zu einer Druckfarbe vereinigt und nach deren Aufdrucken und Trocknen unter Ausschluss der Luft bei Vermeidung des Feuchtwerdens gedämpft, gesäuert und wieder gewaschen. Es werden z. B. 30 kg Indigo gemahlen, mit 50 l Wasser angeschlemmt und in der Schlemmmühle etwa 2 Tage lang zerrieben. Man bringt mit Wasser auf 100 kg, fugt 50 kg Natronlauge 40° Bé zu und verruhrt gut. 500 g der Paste werden langsam in 2500 g Britishgumverdickung 1 1 eingerthrt, mit 1600 g Wasser und unter Kühlung mit 5400 g Natronlauge 45° Bé versetzt. Man bedruckt, dämpft unter Ausschluss der Luft bei Vermeidung jedes Feuchtwerdens des Gewebes, wäscht, säuert und wäscht wieder.

Das in den vorliegenden Patenten niedergelegte Verfahren hat bereits in verschiedenen Fabriken Platz gegriffen und derart befriedigende Resultate ergeben, dass die Aufnahme des Verfahrens zweifellos erscheint. Hauptsache ist dabei eine besondere Aufmerksamkeit beim Dämpfen, denn betriebssichere Resultate sind nur dann zu erwarten, wenn das Dämpfen möglichst luftfrei und bei ziemlich hoher Temperatur gedampft Diese soll ca. 110—115° betragen und eignet sich dazu jeder Mather-Platt, welcher mittelst Heizplatten oder Schlangen die nothigen Temperaturen hervorzubringen gestattet. Durch diese Massregeln ist man im Stande, den sonst so dampfempfindlichen Indigo nicht nur Minuten, sondern Stunden lang zu dämpfen. Selbstverstandlich brauchen dunklere Nüancen eine längere Dämpfdauer, als helle; letztere brauchen ca. 10, ganz dunkle bis 60 Minuten und ergeben, wie schon oben bemerkt, die Möglichkeit, Indigo mit den meisten Dampffarben zu combiniren. Es zeigt dies auch das neueste Patent von Kalle uber ein Verfahren zur Verwendung des Indigosalzes, bezw. des Indigos im Zeugdruck neben Alizarinfarbstoffen (D R. P. 123608 Kl. 8k vom 3. December 1899 ab, Zusatz zum D. R P. 108722)1: Es wurde gefunden, dass es möglich ist, Indigodrucke auf mit Turkischrothol praparirten Stoff zu erzeugen. Um ein rothblaues Muster auf weissem Grunde herzustellen, druckt man folgendes

#### Alizarinroth.

680 g Verdickung M (Bd. I, S. 76) 75 g Alizarin SX (B. A. & S. F)

100 g Rhodanaluminium 120 Bé

35 g essigsaurer Kalk 13º Bé

25 g Olivenol

20 g oxalsaures Zinn (Bd. II, S 88)

65 ccm Wasser; fur

#### Hellblau

400 g Britishgum-Verdickung 20 g Indigosalz T 30 g Bisulfit 38° Bé

550 g Natronlauge 40° Bé.

Man druckt auf geolten Stoff, trocknet, dämpft eine Stunde, kreidet, wäscht, säuert, wäscht, seift und wäscht. Fur Blau auf Roth (Schlieper-Baum'scher Artikel) micht man

250 g Britishgum-Verdickung 40 g Indigosalz T 60 g Bisulfit 38° Bé 550 g Natronlauge 45° Bé 100 g Wasser,

druckt auf türkischroth gefärbten Stoff und verfährt wie oben.

Der Arbeit über Indigo, mit welcher ich eigentlich Band II zu schliessen gedachte, will ich noch einen Artikel zufügen, der eigentlich nicht in den Rahmen dieses Bandes gehört; es ist das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehne's Färberzeitung, 1901, 338.

#### Nitrosoblau der Farbwerke Höchst a. M.,

welches dem Indigoartikel in den Fabriken Concurrenz zu machen bestimmt erscheint, in welchen die zu letzterem nothwendigen Einrichtungen nicht vorhanden sind.

Das Nitrosoblau gehört in die Klasse der Oxazine.

Im Jahre 1879 erhielt Meldola¹ durch Erhitzen von 1 Mol.  $\beta$ -Naphtol mit 1 Mol. salzsaurem Nitrosodimethylanilin in Eisessiglösung einen blauen Farbstoff. Dieser, so wie alle auf analoge Weise entstehenden Farbstoffe wurden nach dem Entdecker "Meldola'sche Farbstoffe" benannt.

Zu dieser Klasse gehören eine Reihe von meist blauen bis violetten Farbstoffen, die fruher sehr viel, jetzt aber nicht mehr so häufig zum Färben und Bedrucken von Baumwolle dienen und viel echter, insbesondere säureechter als die Indophenole sind. In ihrer Constitution unterscheiden sie sich von diesen Farbstoffen nur durch die verschiedene Art der Bindung des Sauerstoffes und der Stickstoffatome, wie ein Vergleich der nebeneinander gestellten Formeln des Indophenols und des Meldola'schen Blau's zeigt:

Aus dieser letzten Formel ist aber auch ersichtlich, dass die Oxazine zum Unterschied von den chemisch ziemlich indifferenten Indophenolen, ausgesprochen basischen Charakter besitzen.

Das Meldola'sche Blau kommt als Chlorhydrat oder Chlorzinkdoppelsalz unter verschiedenen Bezeichnungen (Neublau) in den Handel. Alle haben den Nachtheil, gegen Alkalien empfindlich zu sein.

Nach dem den Farbwerken Hochst patentirten Verfahren können die Oxazine auch auf der Baumwollfaser erzeugt werden. Man verfährt so, dass man eine Lösung der Componenten unter Zusatz von Oxalsäure und Tannin auf den Stoff druckt und durch Dämpfen die Farbstoffbildung bewirkt. Am besten soll, wie V. Fussganger gefunden hat, die Combination aus Nitrosodimethylanilin und Resorcin sein. Das auf diese Weise erzeugte "Nitrosoblau" ist in Folge seiner schönen indigoähnlichen Nüance und grossen Echtheit eine technisch sehr wichtige Farbe.

Das Nitrosoblau hat manche Gegner gefunden, von dem einen Consumenten wird es angewendet und gelobt, von dem andern wieder verworfen. Das Product hat eben verschiedene Aufnahme gefunden, wird aber von verschiedenen Firmen erster Grösse verwendet. Die Farbwerke Hochst geben uber die Fabrikation folgendes an:

#### Resorcinblau MR.

Zur Herstellung des Resorcinblau-Klotzartikels wird die Waare geklotzt, auf der Hotflue getrocknet und eventl. mit den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Georgiewics, Lehrbuch der Farbenchemie S 246

Reserven (s. u.) bedruckt, hierauf ca 2—3 Minuten im Mather-Platt bei 99—100° mit kräftigem Dampf gedämpft, dann durch Brechweinstein passirt, gewaschen und dann kurz geseift. Das Fertigmachen der gedämpften Stücke geschieht am vortheilhaftesten auf der Breitpassir-, Wasch- und Trockenmaschine. In Ermanglung einer Hotflue konnen die mit Nitrosoklotzbad imprägnirten Stoffe auch auf dem Trockencylinder unter Vermeidung zu scharfen und ungleichmässigen Trocknens getrocknet werden, in welchem Falle auch ein geeignetes Vordruckreserveweis auf der weissen Waare vorgedruckt werden kann.

Die zur Herstellung des Resorcinblau dienenden Materialien sind Nitrosobase M Teig und Resorcin bezw Tannoxyphenol R pat.

#### Klotzbäder.

a) mit Resorcin. Nicht nuancirt.

24 g Nitrosobase M Teig 50%
50 ccm lauwarmes Wasser,
8 ccm Salzsäure 22° Bé gut verruhren und zugeben die Losung
von
16 g Resorcin
16 ccm Wasser, hierauf
60 g wässrige Tanninlosung 1:1
66 ccm Oxalsäure 1:10, die erhaltene Losung einruhren in
100 ccm Traganth (60:1000), mit Wasser einstellen auf
800 ccm und vor Gebrauch langsam einruhren:
8 g phosphorsaures Natron, gelost in
200 ccm Wasser

11.

#### Nüancirt.

Lösung I in die kalte Lösung II auf einmal unter Ruhren eingiessen, das Ganze mit auf 800 ccm einstellen und vor dem Gebrauch langsam einrühren:

6 g phosphorsaures Natron gelost in 200 ccm Wasser

#### b) Mit Tannoxyphenol.

Klotzbad für Nitrosoblau weiss und bunt geätzt.

240 g Nitrosobase M Teig 50 º/n

5 I Wasser

80 ccm Salzsäure 22° Bé gut verrühren und zusetzen die heisse Lösung von:

300 g Tannoxyphenol R pat. in

1 I kochendem Wasser, dann zusetzen:

600 ccm Oxalsäure 1:10 auf

9 l einstellen und vor Gebrauch langsam einrühren

80 g phosphorsaures Natron gelost in

1000 g Wasser

10 1.

Die für den Nitrosoblau-Reserve-Artikel nothwendigen Reserven sind entweder Sulfit- oder Zinnsalzreserven und die angewendeten Farbstoffe sind basische.

#### Weiss-Reserven.

Sulfitweissreserve.

270-300 g Britishgumpulver

600-700 g Kaliumsulfit 45° Bé werden am Wasserbade erwärmt und auf

1 kg gestellt.

#### Alkalische Sulfitweissreserve.

240 g Britishgumpulver 560 g Kaliumsulfit 45° Bé

120 g Natronlauge 45° Bé

80 ccm Wasser

1 kg.

#### Vordruckweiss.

220 g Britishgumpulver

400 ccm Wasser

60 g Natriumbrechweinstein

170 g Leimlosung 1:2

110 g Zinnsalzlosung Ia kryst., wenn erkaltet

40 g essigs. Natron kryst. zugefügt.

1 kg.

Diese Weissreserve wird auf weissen Stoff gedruckt und hält dieselbe die Passage durch das Klotzbad und nachfolgendes Trocknen auf der Cylindertrockenmaschine aus.

#### Bunt-Reserven.

#### Sulfitreserven.

| Rhodamin 4 G pat. (Hochst) | · —     |                  | 32 g            |                 |         |
|----------------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Auramin O pat.             | 30 g    | $24 \mathrm{~g}$ | 15 g            | 5,6 g           |         |
| Malachytgrun kryst. extra  |         |                  | 15 g            |                 |         |
| Safranin O                 | _       |                  | _               | 16 g            |         |
| Acridinorange NO           | _       | 6 g              |                 |                 |         |
| Methylenblau DR            |         |                  | _               |                 | 30 g    |
| Wasser                     | 320 ccm | 320 ccm          | 320  ccm        | 297 ccm         | 320 ccm |
| Glycerin                   | 30 g    | 30 g             | $30~\mathrm{g}$ | $30~\mathrm{g}$ | 30 g    |
| Antimonverdickung I        | 500 g   | 500 g            | 500 g           | 500 g           | 500 g   |
| Kaliumsulfit 45° Bé        | 120 g   | $120~\mathrm{g}$ | 120 g           | 120 g           | 120 g   |
|                            | 1 kg    | 1 kg             | 1 kg            | 1 kg            | 1  kg   |

Nach diesen Vorschriften ist das nachstehende Muster auf Tannoxyphenolpräparation hergestellt $\cdot$ 



Nach dem Druck wird 2—3 Minuten im Mather-Platt bei 99—100° gedämpft, durch ein Antimonbad passirt, gewaschen und kurz geseift.

#### Zinnsalz-Reserven.

| Auramin O pat.           | 20 g     |         |                  |         |                  |
|--------------------------|----------|---------|------------------|---------|------------------|
| Acridinorange NO         | 10 g     | 2 g     |                  |         |                  |
| Safranin AN extra        | _        | 8 g     | 18 g             |         |                  |
| Rhodamin 6 G             |          |         | 6 g              |         | _                |
| Thioflavin T             |          |         | 6 g              |         |                  |
| Malachytgrun kryst extra |          | _       | 10 g             |         |                  |
| Methylenblau DR          |          | _       | _                |         | $30~\mathrm{g}$  |
| Wassser                  | 220  ccm | 240 ccm | 220 ccm          | 220 ccm | 220 ccm          |
| Antimonverdickung II     | 500 g    | 500 g   | 500~g            | 500 g   | $500~\mathrm{g}$ |
| Aetzweiss-Stammfarbe Sn  | 250 g    | 250 g   | $250~\mathrm{g}$ | 250 g   | 250 g            |
|                          | 1 kg     | 1 kg    | $1~\mathrm{kg}$  | 1 kg    | 1 kg             |

Antimonverdickung I.

400 g Weizenstärke
2 kg Britishgum
3350 ccm Wasser
2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg Traganthwasser à 60 g
750 g Antimonin Boehringer (s S. 93).

Antimonverbindung II

8400 g saure Stärke 800 g Antimonin Boehringer 800 ccm Essigsäure 8" Bé.

Saure Stärke.

2400 g Weizenstärke
6600 ccm Wasser und
2 l Essigsäure 8° Bé werden 10 Minuten gekocht und kalt gerührt.

Aetzweiss-Stammfarbe Sn.

2500 g saure Starke 5000 g Zinnsalz Ia kryst. 2000 g Rhodanammonium 500 ccm Essigsaure 8° Bé.

Am 11. December 1901 hat die Berliner Färberei und Druckerei Oberspree in Niederschönweide ein Verfahren zum gleichzeitigen Klotzen und Drucken von Gewebe zum Patent angemeldet und eignet sich dieselbe vorzüglich zur Herstellung des Nitrosoblauartikels, wovon ich mich in Niederschöneweide, wo die Maschine schon Monate lang in bester Weise functionirt, von der Richtigkeit der von der Fabrik aufgestellten Angaben überzeugt. Die Patentbeschreibung lautet im Auszug wie folgt:

## Maschine zum Drucken und Färben von Gewebebahnen.

Beim Färben vorhergedruckter Gewebe wurde bisher so verfahren, dass das Gewebe, nachdem in der Druckmaschine das Muster aufgedruckt war, durch die Trockenmansarde hindurchgeführt und später auf dem Foulard gefärbt wurde, von wo es alsdann wiederum durch einen Trockenapparat hindurchgehen musste, bevor die Weiterbehandlung stattfinden konnte. Hiebei waren selbstverständlich zwei Trockenapparate nöthig.

Die vorliegende Erfindung vermeidet nun diesen Uebelstand, indem sie eine continuirliche und gleichzeitige Thätigkeit der Druckmaschine und des Foulard bei Anwendung nur eines einzigen Trockenapparates ermöglicht. Es ist dies dadurch erreicht, dass das Gewebe nach dem Aufdrucken des Musters nicht durch den Trockenapparat hindurch, sondern über demselben hinweggeführt wird, wobei die Trocknung durch die Abwärme des Trockenapparates stattfindet, durch welchen gleichzeitig das Gewebe in dem anderen Stadium, also nachdem es im Foulard

gefärbt ist, hindurchgeht. Es ist durch dieses Verfahren die Benutzung eines einzigen Trockenapparates gleichzeitig für beide Stadien des Verfahrens ermöglicht, ohne dass eine Collision in der Gewebefuhrung eintritt.

Es ist am zweckmässigsten, das vom Foulard kommende gedruckte und mit der Grundfarbe versehene Gewebe durch den Trockenapparat hindurchzuführen, und das aus der Druckmaschine kommende Gewebe vor seinem Eintritt in den Foulard uber den Trockenapparat hinwegzuleiten. Eine derartige Einrichtung ist zur Veranschaulichung der Erfindung auf der umstehenden Zeichnung schematisch dargestellt.

Das in der Zeichnung durch eine strichpunktirte Linie dargestellte zu druckende und färbende Gewebe a kommt von der Walze b und geht in bekannter Weise mit dem durch eine kurzgestrichelte Linie c dargestellten Mitlaufer und dem durch eine langgestrichelte Linie dargestellten Drucktuch d durch die von einem Motor e mittelst eines Getriebes angetriebene Druckmaschine f, in welcher mittelst der Walze g in ebenfalls bekannter Weise ein Muster aufgedruckt wird. Mitläufer und Drucktuch nehmen hierbei den bekannten aus der Zeichnung ersichtlichen Weg.

Das bedruckte Gewebe a geht zunächst über die Führungswalze h und wird über der aus Dampfplatten i bestehenden Trockenmansarde über Rollen k mehrere Male hin- und hergeführt, wobei durch die aufwärtssteigende Abwärme der Trockenmansarde eine genügende Trocknung erzielt wird. Das Gewebe läuft alsdann über die Walze l und über die Führungswalzen m, um bei o zu einem Stapel abgelegt zu werden, von welchem es über die Führungsrollen n nach dem Foulard p gelangt, in welchem in bekannter Weise die Grundfarbe aufgetragen wird. Nunmehr tritt das Gewebe in die Trockenmansarde ein, in welcher es über die Rollen q zwischen den Dampfplatten i hindurch hin- und hergeführt wird. Das Gewebe verlässt die Mansarde über die Walze r und wird, nachdem es über eine Anzahl Führungsrollen s geleitet ist, bei t abgelegt.

Es ist ersichtlich, dass bei dem beschriebenen Verfahren ein continuirliches Arbeiten bei Anwendung nur einer Trockenmansarde ohne Collision in der Gewebeführung sowohl mit der Druckmaschine als auch mit dem Foulard möglich ist. Der Foulard erhält seinen Antrieb von einem Motor u aus. Die Riemenübertragung für die verschiedenen Bewegungen, insbesondere auch der Gewebewalzen sind in der Zeichnung durch ausgezogene Linien dargestellt und ohne Weiteres ersichtlich.

Der Patentanspruch lautet: Maschine zum Drucken und Färben von Gewebebahnen, dadurch gekennzeichnet, dass das Gewebe in einem Zuge nach dem Bedrucken über die Trockenvorrichtung hinweggeleitet und durch die strahlende Wärme derselben getrocknet wird, nach dem Färben dagegen durch die Trockenvorrichtung hindurch geführt wird, zum Zwecke, unter Anwendung nur einer einzigen Trockenvorrichtung ohne Unterbrechung drucken und färben zu konnen.

Die Ursache, warum die Fabrik auf die Idee kam, die Maschine zu construiren, war der, den Küpenartikel zu imitiren; allein es waren im Anfang der Fabrikation viele Schwierigkeiten zu überwinden, besonders aber die, dass die Kaliumsulfitreserve in zu kurzer Zeit nach dem Bedrucken nicht mehr reservirend wirkte, es hatte sich jedenfalls zersetzt und bedruckte Stücke mussten wieder ausgewaschen werden, ein grosser Uebelstand, dem durch die Neueinrichtung abgeholfen wurde.

Einen besonderen Vortheil aber durfte das Verfahren für den Prud'homme'schen Anilinschwarzartikel und für die auf der Faser direct zu entwickelnden Naphtolfarben haben, worauf ich bei den betreffenden Artikeln zurückkommen werde.

Die nachfolgenden beiden Muster sind nach dem Resorcinverfahren auf der Maschine hergestellt und zwar das erste nur durch dicke Aetzfarbe einseitig, das zweite durch dunnere Farbe und tiefere Gravure durch und durch geätzt

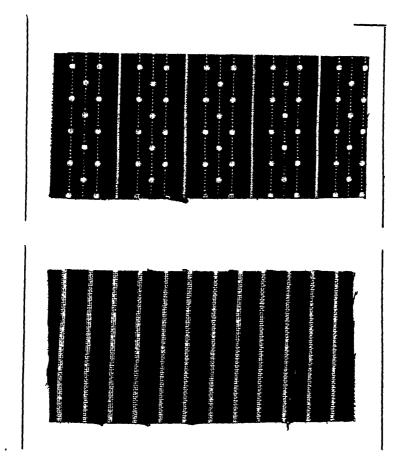

Geätzt sind die Muster mit folgendem

#### Aetzweiss

48~kg gebrannte Stärke 12 400 g festes Aetznatron, welche in

4 l Wasser und 86,8 kg Kaliumsulfit 45° Bé aufgelost sind, werden auf

 $150~\rm{kg}$  gestellt; man gibt  $^1/_2$ l Terpentin zu, die Farbe wird mit Britishgum 5:2 coupirt.

#### Geklotzt wurde mit folgender

Resorcin-Klotzbrühe:

9 kg Nitrosobase M 50  $_{00}^{0/}$  3285 ccm Salzsäure von 22  $_{00}^{0}$  Bé, dann zugesetzt 3600 g Resorcin in

18 I Wasser, ferner zugegeben

18 kg Traganthschleim à 65 g und

18 l Wasser, weiter

1800 g Oxalsäure gelost in

18 l Wasser. Ferner

10 kg Tannin 1:1 in Wasser. Schliesslich

3060 g phosphorsaures Natron gelost in 301 Wasser. Man stellt das Ganze auf

160 l und coupirt 5:4 mit Traganthwasser à 65 g p. l.

Selbstverständlich kann die Maschine auch leicht zu einer Heissluftmaschine umgeändert werden.

Auf den direkten Druck mit Nitrosoblau und Nitrosogrün werde ich in Band III zurückkommen, ebenso wie auch auf das Immedialblau von Cassella, welches in manchen Fällen, besonders aber bei einfarbigem Aetzdruck berufen erscheint, den Indigo zu ersetzen.

Schluss des zweiten Bandes.

1866

# Fabriques de Produits Chimiques de Thann & de Mulhouse.

Fabriken in Thann, Mülhausen i. E. und Mailand.

Dampffarben fur Kattun- und Garndruck, Aetzfarben auf Indigo und auf mit Chrom oder Tannin fixirte Farben, Reservefarben, mit und ohne Albumin, unter Anilinschwarz. Guignetgrün.

Farben für Futterstoffe (Anilinschwarzlack, Black Lacke u. s w.). Farben für den Buchbinderartikel,

Farblacke für Tapetendruck,

Metall- und Fettbelzen,

Anilin, Toluidine, Xylidine und deren Salze, Naphtylamine und deren Salze (Salz für Granat).

Naphtholbraun, Naphtolgranat, Naphtolrosa (Paranitroorthoanisidin), Schwarz auf Naphtol.

--- Savonin und andere Specialprodukte. ~ ~

## Der elektrische Bleichapparat

(Elektrolyseur Patent Haas u. Dr. Oettel) ist von



einfacher Construktion in Anschaffung u. Betrieb billig, daher dér besteingeführte.

Normalapparate für 3—4 grammige Laugen, Specialapparate für 6, 8, 10, 13 und mehrgrammige Laugen.

Prospekte und Referenzen stehen zu Diensten.

Elektrizitäts-Gesellschaft Haas & Stahl, Aue (Erzgebirge).

KEKEKKKKKE <del>3333333333333</del>

# Königswarter & Ebell

Chemische Fabrik

## Linden vor Hannover.

Aetzkali, Aetznatron, Alaun, Albumin aus Blut und Eiern.

#### Antimonsalz

D. R.-P. (bester Ersatz für Brechweinstein), Aluminiumpalmitat, Anilinsalz, Antichlor, Antimonoxyd, Arsensaure Salze.

## Baryumsuperoxyd 85/88 0/0

Benzin, Bergblau, Bisulfit, Bittersalz, Bleizucker, Blutlaugensalz, Brechweinstein, Carbolineum, Carbolsäure, Caseïn, Chloraluminium, Chlorbarium, Chlorcalcium, Chlormagnesium, Chlorsaurer Baryt, Chlorsaures Natron, Chlorschwefel, Chlorzink, Chromalaun, Chromfluoriddoppelsalz, Chromgelb, Chromoxyd, Chromsaure.

#### Chromsaures Kali, Chromsaures Natron.

Desinfectionspulver, Dextrin, Eau de Javelle, Eisenbeizen, Eisenchlorid, Eisenchlorür, Eisenvitriol, Essigsäure, Essigsaures Chromoxyd, Essigsaures Natron, Essigsaure Thonerde, Glycerin, Grünspahn, Gummi arabicum-Imitation, Hydrosulfitiösung für Indigo-Küpe, Kupfervitriol, Lactarin Magnesit, Manganchlorür, Manganvitriol, Naphtalın.

## Natriumsuperoxyd, neuestes Bleichmittel.

Natronlauge, Ole'ın, Oxalsäure, Oxalsaures Zinn, Paraffin, Paraffinöl, Phosphorsaures Natron, Picrinsäure, Pinksalz, Präparirsalz, Rhodansalze, Salpetersäure.

#### Salmiak, Salmiakgeist.

Salpetersaures Blei, Salzsäure, Schwefeläther, Schwefelkalium, Schwefelnatrium, Schwefelsäure, Schwefelsaures Blei, Schwefelsaures Mangan, Schwefelsaure Thonerde, Schwefelsaures Zink, Schweflige Säure, Schwefligsaure Salze, Soda, Tannin, Thonerdehydrat, Thonerdenatron, Türkischrothöl, Uebermangansaures Kali, Vanadinsaures Ammoniak, Wasserglas.

## Wasserstoffsuperoxyd

bis zur Stärke von <sup>55</sup>/<sub>60</sub> Vol.
Weinstein, Weinsteinsäure, Wolframsaures Natron, Zinkstaub,
Zinnsaures Natron.

<del>lananan</del>an<del>anankekekekekeke</del>ke

# Leopold Cassella & Co.

Lyon.

Anilinfarben-Fabriken Frankfurt a. M.

Riga.

Fabrik - Marke.



Fabrik-Marke.

#### Specialitäten für Wolle:

Brillantponceau, Kristallponceau, Brillant-Cochenille, Orseille-Ersatz, Brillant-Orseille pat., Amaranth, Azorot, Naphtolrot, Azorubin, Bordeaux B, Roccellin, Naphtolschwarz pat., Naphtolblau pat., Naphtolblauschwarz pat., Naphtylblau-schwarz pat., Naphtylaminschwarz pat., Naphtolgrun pat., Cyanol pat., Indigoblau pat., Periwollblau pat., Formylblau pat., Thiocarmin, Echtblau, Formylviolet pat. (Säureviolet), Alkaliviolet pat., Echtgelb S., Naphtolgelb, Orange, Tropaeolin, Walkgelb, Walkrot, Wollrot, Lanafuchsin, Säuregrün, Echtsäuregrün pat., Cyanolgrun, Brillantwalkgrün, Lanacylblau pat., Lanacylwiolet pat., alle Arten Wasser- und Alkaliblau etc. etc.

Neueste Walkfarben: Diaminechtrot pat., Anthracitschwarz pat., Anthracengelb, Anthracensäureschwarz pat., Anthracensäurebraun pat.

#### Specialitäten für Baumwolle:

Indazin pat., Methylindon pat., Naphtindon pat., Methaphenylenblau pat., Neumethylenblau pat., Neutralfarben, Thiotlavin pat., Neuphosphin G pat., Paraphosphin pat., Tanninorange pat., Tanninhelictrop, Tanninbraun, Neublau, Brillant-Crocein, Irisamın pat., Safranin, Eosin, Manchesterbraun, Chrysoïdin, Baumwollbraun, Paranitranilin, Nitrazol pat., Azotol, Amidonaphtol etc.

Immedialschwarz pat., Immedialblau pat., Immedialreinblau pat., Immedialdirektblau pat., Immedialbraun pat., Immedialdunkelbraun pat., Immedialbronze pat.

#### Patentierte directfärbende Diaminfarben:

Diaminscharlach, Diaminbrillantscharlach, Diaminrosa, Diaminrot, Diaminechtrot, Diaminbordeaux, Oxydiaminroth, Diamingelb, Diaminorange, Diamingoldgelb, Diaminechtgelb, Diaminbraun, Diamincatechu, Diaminitrazolblau, Diamineralbraun, Diamineatechin, Diaminblau 3R bis 6G, Diaminreinbraun, Diaminbrillantblau, Diaminneublau, Diaminechtblau, Diaminschwarz, Diaminstahlblau, Diaminschwarzblau, Diamineralblau, Diamineschwarz, Diaminitrazolschwarz, Diaminschwarz, Diaminitrazolschwarz, Diaminschwarz, Diaminbauschwarz, Diaminbetaschwarz, Diaminwalkschwarz, Oxydiaminschwarz, Diaminwalkschwarz, Oxydiaminschwarz, Diaminwalkschwarz, Oxydiaminschwarz, Diamingrün, Diaminogenblau, Diaminviolet, Diaminbronze, Diamingrün, Diamingrau etc. etc.

Halbwollschwarz pat., sowie andere patentirte Farbstoffe zur Herstellung aller Nüancen auf Halbwolle in einem Bade.

#### Alle Farben

für Seidenfärberei und Druck, für Färberei und Druck gemischter Gewebe, für Kattundruck, Wolldruck, Jute-, Leinen-, und Nesselfärberei etc. etc.

Agenturen und Lager an allen industriellen Plätzen des In- und Auslandes.



### Maschinenbauanstalt

# HUMBOLDT

in KALK bei Köln a. Rh.

Gegründet 1856. \*\* Telegr.-Adr.: Humboldt. Kalk.

liefert u. A. als Specialität:

# Dampf-Turbinen

System DE LAVAL D.R.-P.



Verwendung: Für jeden technischen Betrieb insbesondere auch für directe Kuppelung mit Dynamos, Centrifugalpumpen, Ventilatoren und sonstigen schnell laufenden Maschinen geeignet. In Grössen von 8-300 Pierdestärken mit und ohne Condensation arbeitend.

Vorteile:

Billige und einfache Aufstellung, kleiner Raumbedarf, leichte Wartung, geringer Oelverbrauch, stossfreier und äusserst gleichmässiger Gang, keine Beeinflussung des ökonomischen Wirkungsgrades durch den Verschleiss beweglicher Telle

Mehrere Hundert Turbinen im In-jund Auslande in Betrieb.

# Dampfmaschinen und Dampfkessel ieder Art.

Waffelbleche, gelochte Bleche in allen Metallen.









## Farbenfabriken

# vorm. Friedr. Bayer & Co. Elberfeld,

Fabrik von Alizarin-, Anilin- und Azofarbstoffen u. s. w. und pharmaceutischen Produkten,

empfehlen ihre Fabrikate für

## 

zur Herstellung aller von der Praxis verlangten Nüancenf und Echtheitsgrade.

Lieferanten der in verschiedenen deutschen und ausserdeutschen Staaten zugelassenen echten Theerfarbstoffe zum Färben der Uniformtuche für Heer, Marine, Eisenbahn und Post.

Gebrauchsanweisungen, Musterkarten und Broschüren stehen jederzeit zu Diensten.

Auf Wunsch Ausarbeitung besonderer Rezepte für bestimmte Nüancen unter Berücksichtigung etwa verlangter specieller Echtheitseigenschaften.

Vertreter \*\*\*\*

\*\*\* und Läger

in allen Industrie-Centren.

Filial-Fabriken:
Barmen-Rittershausen, Leverkusen (bei Köln a. Rh.),
Schelploh (bei Eschede in
Hannover), Flers (Frankreich)
und Moskau.



Gesammtansicht des Etablissements

# C. G. Haubold junior,

Chemnitz • Sachsen

Maschinenfabrik, Eisengiesserei und Kupferschmiede

empfiehlt sich zur Lieferung von Maschinen in bewährten Constructionen für

# Appreturen und verwandte Branchen,

insbesondere aber:

Spann-Rahmen und Trocken-Maschinen, Cylinder-Trocken-Maschinen, Calander in jeder Walzenzahl, Hydraulische Mangeln, -Centrifugen für alle Zwecke etc. etc. etc.

Ia. Referenzen!

Gegründet 1863.



Gegründet 1863.



#### Biebrich a. Rhein.

#### Fabrik von Theerfarbstoffen,

chemischen und pharmazeutischen Produkten,

empfehlen ihre Farben:

#### 1. für Baumwolidruck:

Indigosalz (vorzüglichstes Indigopraparat für Zeugdruck), Diazinblau, geeignet für direkten Aufdruck, zum Bunt- und Weissätzen und für den Tannin-Lauge-Artikel, Brillantdiazinblau, Diazingrun, Salicingelb G und 2 G (mit Chrom zu fixieren), Naphtamingelb G, 2 G und 3 G (zum Aetzen von Indigo und Turkischrot etc.).

Zum Pflatsohen besonders geeignet: Sämmtliche Naphtaminfarbstoffe in Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Braun, Schwarz etc Aetzfarbstoffe: Chromin G, reinstes Gelb für Buntatzen, Methylenblau 3 B J, Safranin A G extra etc.

Als Rotätze auf indigogeküpter Ware: Biebricher Scharlach.

#### 2. für Wolldruck:

Croceinscharlache, Biebricher Scharlache, Echtgelb, Biebricher Saureblau,

Wollrot extra, Orange, Biebricher Patentschwarz (verschiedene Marken),
Indulin R und B, Nigrosin, Wasserblau, Alkaliblau etc.

Aetzfarbstoffe: Rosinchilin 2 B bläulich, Rosinchilin 2 G und Safranin A G
für Rothätze, Chromin G für Gelbätze, Aetzblau R und Methylenblau 2 B O für Blauätze.

#### Leukogen A.

anerkannt guter Ersatz für Zinnsälz, zum Weiss- und Buntätzen gefärbter Baumwolle, Wolle und Selde.

#### 3. ferner für Baumwollfärberei:

Basische Farbstoffe: Diazinblau (vorzüglicher Indigoersatz), Brillantdiazinblau, Diazingrün, Diazinschwarz, Echtmarineblau, Safranıne, Heliotrop etc. Substantive Farbstoffe: Naphtaminfarben in allen Tönen.
Schwefelfarbstoffe: Thionblau B, Thionviolet, Thionbraun R, G und O, Sulfemilinbraun 4 B und P, Thionschwarz B E.

#### 4. Wollfärberei:

Biebricher Scharlach, Crocëinscharlache, Biebricher Patentschwarz (verschiedene Marken), Neu Patentschwarz, Blauschwarz.

Egallsierfarbstoffe: Rosindulin, Biebricher Säureblau, Echtgelb, Orange, Biebricher Säurerot, Biebricher Säureviolet.

Walkfarben: Chromgelb, Salicingelb, Salicinrot, Tuchscharlach, Chrompatentgrün, Chrompatentschwarz.

Filialen: Warschau, Zaokopowa 17, New York, Jonstreet 77.

Agenturen und Niederlagen in allen bedeutenden Industrie-Centren des In- und Auslandes.



# Maschinenbauanstalt "HUMBOLDT"

bestehend seit 1856 KALK, bei Köln a. Rh.

empfiehlt ihre Apparate für



(D. R.-P. No. 38 032)

in stehender und liegender Anordnung für jeden industriellen Zweck

namentlich

Wollwäschereien, Wasch-Anstalten, Tuchfabriken, Bleichereien, Färbereien, Papierfabriken, Bierbrauereien, Speisung von Dampfkesseln u. Kühlanlagen etc.

Einfacher Betrieb — keine Dampfkraft
— keine Erwärmung des Wassers.
Selbstthätige und regelmässige Wirkung
des Verfahrens. — Aeusserst geringe
Kosten der Weichmachung und der
Klärung pro 1 cbm Wasser

Beste Referenzen. \* Vollständige Garantie.

Mehrere 100 Anlagen bereits ausgeführt.

Prospekte und Kostenanschläge gratis und franko.





# FR. GEBAUER & &



Maschinenfabrik, Eisengiesserei, Kessel- und Kupferschmiede.

Eigene Bleicherei, Färberei und Appreturanstalt in Charlottenburg

liefert:

# Complete Einrichtungen 🙈

## sämmtliche Maschinen

für Bleicherei, Färberei, Appretur und Druckerei,

Druckmaschinen für 1—12 Farben, Mansarden mit Dampfplatten und Heisslütthelzung, \* \* \* \* \* Continue-Oxydationsappäräte, Dämpfapparate, Farben-Siebmaschinen, Breitself- und Waschmaschinen. Patent Fr. Gebauer \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Färb- und Seifkufen 🗫 🗫

Laboratoriums-Druckmaschinen, Spindelanstoss-Maschinen \*\*\* Spannrahmen, Calander, ���� Mangeln, Cylinder - Trocken- � Maschinen etc. etc. �������

# C. H. Boehringer Sohn

Chemische Fabrik

Nieder-Ingelheim a. Rh.

C-498 2C-498 2C-498 2C-498 2C-498 2C-498 2C-498 2C-498 2C-498 2C-498

Empfiehlt

# Milchsäure und milchsaure Salze

in reinster Form

für Druckereien und Färbereien.

Milchsäure bis 80 % für Farbereizwecke gereinigt als Ersatz für Weinstein, Weinsäure, Oxalsäure, Essigsaure und Citronensäure.

Milchsaures Antimondoppelsalz "Antimonin" als Brechweinsteinersatz, D. R.-P. No. 98 939 vgl. Lehne's Färber-Zeitung 1900, Heft 20, Seite 319).

Saures milchsaures Kali "Lactolin", D. R.-P. No. 105048 als Weinsteinersatz (vgl. Lehne's Färber-Zeitung 1900, Heft 10, Seite 149).

Milchsaures Zinnoxydul als Aetzbeize für Kattundruck. Milchsaures Zinnoxyd für Türkischrotdruck.





Leipzig-Lindenau.

Fabrik chemischer Producte.

Gegründet 1863.

Gegründet 1863.

## Specialitäten:

Indigopräparate, Wollechtbraun, www. Wollschwarz für Färberei und Druckerei.

010-010-010-010

Carminfarben (Echtmodefarben für Baumwolle), Noir réduit, Baumwoll-Druckschwarz S., Cachoubraun, Reserve- und Aetzfarben.

-000-000-000-000-

Türkischrothöle für Färberei, Druckerei und Appretur, Specialöle für Naphtolfarben.

Appretur- und Schlichtpräparate















# G. Siegle & Co., Stuttgart

G. m. b. H.

Fabrik von Farben und chemischen Produkten.



## Speciälitäten:

## Albumin-Druckfarben

aller Art in

#### Farblacken: \*\*

#### Mineralfarben:

Garminzinnober, Pariserblau, Chromoxydgrün, & (Guignetgrün) Chromgelb, Seidengrün und andere.

Reservage- und Aetzdruckfarben,

Farben für Oeldruck, Fettlösliche Farben,

## Türkischrotöle !!!

für Färberei, Druckerei und Appretur.



Gegründet Maschinen-Fabrik 1838 MÜLHAUSEN (ELSASS).

Complete Einrichtungen von

#### Bleichereien, Färbereien, Druckereien und Appretur-Anstalten.

\*\* Gas- und Acetylen-Sengmaschinen. \*\* Breitbleich-Apparat, D. R. P. 120447.

Wasch-, Säure-, Chlor- u. Strangquetsch-Maschinen. \*\*\*\* Horizontale u. vertic. Trockenmaschinen in Jeder Trommelzahl und Breite. . Farb- und Indigomühlen. \*\* Farb- und Appretsiebmaschinen. Farbküchen. Foulards. Einfach- und Doppel-Jiggers. \*\*

Strang- und Breitwasch- \*\*\* Maschinen vorzüglicher Systeme. Hot-flue mit Dampfplatten und heisser Luft. & Hot-flue-Spannrahmen zum Beizen. Appretiren und Trocknen \*\*\*\*\*\*

1838

#### Continu-, Dämpf- und Oxydations-Apparate (System Remy).

Complete Einrichtungen Brüchtungen Gür Indigo-Färbereien 🍁 Gür Laboratorien 🍫

Complete Einrichtungen

Spann- und Trocken-Rahmen www www mit Luftheizung & von grösster Leistungsfähigkeit & mit Nadel- oder Kluppenkette, mit und ohne Reckvorrichtung.

> Spannrahmen mit automatischen Kluppen zum Geraderichten der Fäden.

Breitstreck- u. Appretbrechmaschinen, Druckmaschinen, Trockenstühle mit Luft- und Plattenheizung, Beetlingmaschinen etc. Hydraulische Pressen \*\*\* Schrauben- und Pack-Pressen. Frictionsantriebe. Centrifugalpumpen. Chlor- u. Säurepumpen.

Nasmith's Universal-Dampf-Entwässerer D. R. P. No. 110773.

Kosten-Anschläge, Pläne und lede Auskunft auf Wunsch

♦♦♦♦♦ Prima Referenzen. ♦♦♦♦♦

## Register.

| A. Seite                                     | ! Seite                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Aethylweinsäure                              | Blau, Methylen 203                |
| Aetzen, Chlorat 150                          | Blau, Nitroso- (Höchst) 246       |
| Aetzen, Indigo 201, 214                      | Blau, Solid                       |
| Aetzen, Weise-, auf Cachou 149               | Blauholz                          |
| Aetzen, Weiss-, auf Nitrosoblau . 253        | Blauholz-Schwarz 122              |
| Alaun, Ammoniak 51                           | Braun, Aetz-, auf Indigo 202      |
| Alaun, Chrom 66                              | Braun, Chrom                      |
| Alaun, Doppel 52                             | Braun, Flanell 143                |
| Alaun, Kalı 50                               | Brechweinstein 90                 |
| Alaun, Kali 50<br>Alızarınblau 150, 227, 228 | Brechweinsteinwaare 110           |
| Alizarinroth 184, 245                        | Brillantgrün 121                  |
| Aluminiumacetate 58, 60                      | Bromsaure Magnesia 227            |
| Aluminiumheizen , , 48, 59                   | _                                 |
| Aluminium chlorat 61                         | · C.                              |
| Aluminium patron 56                          | Cachou                            |
| Aluminiumnitrat 56, 61                       | Cachou, Aetzen 149, 150           |
| Aluminiumoxydhydrat 60                       | Cachou, Aetz-, auf Indigo 202     |
| Aluminium sulfocyanid 56, 61                 | Cachou, prāparirter 187           |
| Anilmschwarz auf Indigo 213                  | Cachou (Starcke) 152              |
| Antimonfluorid-Amonsulfat 89                 | Calciumearbonat 79                |
| Antimonin, Böhringer's 93                    | Calciumsulfocyanid 80             |
| Antımonnatriumfluorid 93                     | Campeche                          |
| Antimonverbindungen 89                       | Cer 108                           |
| Antımonoxyd - Kali, oxalsaures               | Chamois, Aetz-, auf Indigo 202    |
| (Köppe) 92                                   | Chlorat-Aetzen                    |
| Antimonoxyd-Kali, weinsaures . 90            | Chlorealium 79                    |
| Antimonoxyd-Kalk, milchsaurer . 93           | Chromverbindungen 65              |
| Arsenge Säure 98                             | Chromacetat 65, 66, 80            |
| Arsengsaures Natron 99                       | Chromalaun 66                     |
| Arsemgsaures Eisen 65                        | Chromchromate                     |
| Arsenverbindungen 98                         | Chromhydroxyd in alkal Lösung 74  |
| Auramingelb 120                              | Chromnitroscetat 71               |
| _                                            | Chromoxyd, chlorsaures 68         |
| В.                                           | Chromoxyd, essignaures 65, 66, 80 |
| Bisteransatz für Indigo 182                  | Chromoxyd-Kalı, weinsaures 72     |
| Bittersalz                                   | Chrom-Puce 129                    |
| Blau, Alizarin 150, 227, 228                 | Chromsulfocyanid,                 |
| Blau, Hell-, auf Indigo 181, 203             | Chromwaare 108                    |
| Blau, Melanogen- (Höchst) 211                | Chrom, wolframsaures 103          |

## Abbildungen des II. Bandes.

| ,                              | Seite I | Seite                               |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------|
|                                |         |                                     |
| Färbeprobeapparat              |         | Gefäss z. Aufbewahren v. Druck-     |
| Indigomühle                    |         | farbe unter Luftabschluss . 218     |
| Sternkupe                      | 168     | Foulardmaschine 219                 |
| Welter's Continuekūpe          | 170     | Indigo-Dämpfapparat 221             |
| Haubold's Continuekupe         | 171     | " -Druckmaschme v. Schlieper-       |
| " " mit Rühr-                  | İ       | Baum                                |
| vornehtung :                   | 172     | Druckmaschine der Berliner Bleiche, |
| Welters Säure- und Breitwasch- | ľ       | Färberei u. Druckerei "Ober-        |
| maschine                       | 200     | spree"                              |

## Inhalt des II. Bandes.

|     |                     |     |      |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | Seite |
|-----|---------------------|-----|------|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|------|-----|----|----|---|-------|
| Vo  | rrede               |     |      |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 8     |
| Em  | leitung             |     |      |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 5     |
| I.  | Ueber das Türkisch  | rot | hōl  |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     | ,  |    |   | 7     |
| II. | Die Seife in der Fä | irb | erei |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 24    |
| Ш   | Die wichtigeren im  | Ze  | ugo  | lru | ck   | an | ge  | we: | nde | ter | 1 ρ | rga | anı | sch | en   | Sã | iur  | en: |    |    |   |       |
|     | Essigsāure .        |     |      |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 31    |
|     | Oxalsaure           |     |      |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 84    |
|     | Weinsäure           |     |      |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 35    |
|     | Aethylweinsäure .   |     |      |     |      |    |     |     | ٠.  |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 86    |
|     | Citronensaure       |     | ,    |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 86    |
|     | Milchsäure          |     |      |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 38    |
|     | Laevulinsäure       |     |      |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 41    |
|     | Tannin              |     |      |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 41    |
| IV. | Ueber die wichtigst | en  | ım   | Zε  | on g | dr | ıck | 8.  | nge | we  | nd  | ete | n : | Me  | tall | ve | rbiı | adu | ng | en |   | 47    |
|     | Thonerde-Mordants   |     |      |     | _    |    |     |     | _   |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 48    |
| _   | Eisen-Mordants .    |     |      |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 62    |
|     | Chromverbindungen   |     |      |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 65    |
|     | Kalksalze           |     |      |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 79    |
|     | Magnesiasalze       |     |      |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 80    |
|     | Kupferverbindungen  |     |      |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 81    |
|     | Zinnverbindungen    |     |      |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 84    |
|     | Antimonverbindung   |     |      |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 89    |
|     | Arsenverbindungen   |     |      |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 98    |
|     | Zinkverbindungen .  | •   |      |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 100   |
|     | Nickelsalze         |     |      |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |      |     |    |    |   | 102   |
|     | Cobaltsalze         |     |      |     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    | ,    |     |    |    | , | 109   |

| Seite                                  | Seite                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mordants, Thonerde 48                  | Rhodannickel                                        |
| Mordants für Türkischrothfärberei 62   | Rhodanzinn 88                                       |
| Morin 131                              | Rosa, Aetz- auf Indigo 203                          |
|                                        | Rosa, Irisamin                                      |
| N.                                     | Rosa, Irisamin                                      |
| Natriumbichromat 78                    | Roth, Aetz- auf Indigo-Indophenol 210               |
| Natriumhydrosulfit 165                 | Poth Alizaria 101 045                               |
| Natronaluminat 56                      | Roth, Nitrosamin- 238 Roth, Paranitranilm 232       |
| Natron, arsenigsaures 99               | Roth, Paranitranilm 232                             |
| Natron, arsensaures 99                 | Rotholz                                             |
| Natron, wolframsaures 103              | Roth, Ponceau 120                                   |
| Natron, zinnsaures 89                  |                                                     |
| Nickel, Rhodan 228                     | S.                                                  |
| Nickelsalze 102                        | Salpetersaures Eisen 65                             |
| Nitrosaminroth auf Indigo 283          | Salpetersaure Thonerde 55, 61                       |
| Nitrosoblau (Höchst) 246               | Seife                                               |
| Noir réduit 125                        | Seife                                               |
| 0.                                     | Sch.                                                |
| Oberspree-Druckmaschine 250            | Schlieper-Baumsches Verfahren                       |
| Ohv, Quercitron 180                    | von Roth auf Indigo 217                             |
| Oliv, Wau 136                          | Schwarz, Andin 218                                  |
| Orange-Papp unter Indigo 176, 177, 179 | Schwarz, Dampf- mit Eisen und                       |
| Oxalsäure 34                           | Blauholz 119, 122                                   |
| Oxalsaures Antimonoxydkalı 92          | Schwarz, Glattfärberei 124                          |
| Oxalsaures Zinn 88                     | Schwefelkupfer 83                                   |
| n.                                     | Schwefelsaures Eisenoxydul (Eisen-                  |
| Р.                                     | vitriol) 64                                         |
| Papp-Artikel unter Indigo 169          | Schwefelsaure Magnesia 81                           |
| Papp, Chlorat 177 Papp, Gelb 177       | Schwefelsaures Nickel 102                           |
|                                        | Schwefelsaure Thonerdc 52.                          |
| Papp, Orange                           | Schwefelsaures Zink 102                             |
| Papp, Weiss 176, 178                   | <b></b>                                             |
| Paranitranilmroth auf Indigo 282       | T. Tannin 41                                        |
| Ponceau-Roth                           | Tannin 41                                           |
| Puce, Chrom                            | Tannin-Glycerin 43                                  |
| Puce, Dampf 155                        | Thonerde-Mordant 48, 59 Thonerde-Acetate 53, 60, 62 |
| 0                                      | Thonerde, chlorsaure 61                             |
| Q. Queleitron 129                      | Thonerde-Natron                                     |
| Quercuron                              | Thonerde-Nation                                     |
| R.                                     | Thonerde, Rhodan                                    |
| Reserve, Antimonin 96                  | Thonerde, salpetersaure 55, 61                      |
| Reserve-Artikel unter Indigo 169, 223  | Thonerdesalze, Analyse 54                           |
| Resorcinklotz                          | Thonerdesulfat                                      |
| Rhamnetin                              | Türkischrothöl                                      |
| Rhodanaluminium 56, 61                 | Türkischrothöl, Anwendung 28                        |
| Rhodancaloum 80                        | Türkischrothöl, Herstellung . 15                    |
| Rhodanchrom 70                         | Türkischrothöl (saure Seife) 20                     |
| Rhodankupfer 84                        | Türkischrothöl-Untersuchung . 21                    |
|                                        |                                                     |

ì

1

| Seite                                 | Seite                            |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| v.                                    | Weiss-Papp unter Indigo 176, 178 |
| Vanadium 104                          | Wolfram 103                      |
| Vitriolkupe 174                       | Wolframsaures Chrom . 103        |
| _                                     | Wolframsaures Natron 103         |
| <b>W.</b>                             |                                  |
| Wasserstoffsuperoxyd . 105            | X.                               |
| Wau                                   | Xanthoramnin 133                 |
| Wau, Gelb 136                         |                                  |
| Wau, Ohv                              | Z.                               |
| Weinsäure 35                          | Zınkverbindungen 100             |
| Weinsaures Antimonoxydkalı . 90       | Zınkacetat 102                   |
| Weiss-Aetze auf Cachou 149            | Zinkoxyd 101                     |
| Weiss-Aetze auf Indigo 201, 214       | Zinksalze , . 101                |
| Weiss-Aetze auf Indigo-Indophenol 210 | Zinnverbindungen . 84-89         |
| Weiss-Aetze, Nitrosoblau 253          | Zuckersäure 34                   |